

Transport Google

4° Austr. 100 m



<36611739340011

<36611739340011

Bayer. Staatsbibliothek

:03

Der Dom zu Sanct Stephan.



De De all Topkan in Han

# Per Dom

311

# Sanct Stephan

i n

Bien.

Beidrieben von

M. R. von Perger.

Mit Blinfrationen

Eriest, rlag ber literariid-artiftifden Abtheilung bes ofterr. Lioni BIBLIOTHECY BEGIA MOXACENSIS.

## Wormort.

F3

Die Bevorwortung eines Buches burch eine vom Berfaffer verschiebene Personlichtein pflegt gewöhnlich danm siatumfinden, wenn ber Rame Dedjenigen, ber in soldere Art eine jedriftellerische Leiftung einbegleicht, bem Werfe schon im verhinein zur guten Cmpfelbung bienen kann. Bei bem verliegenden Buche, das bie freundliche Aufrahme mit gutem Grunde seinem eigen en Gebalte verdansten wird, bedarf es aber ber Deffentlichteit gegenüber, wo nicht ber Entschuldigung, boch ber Rechtsertigung, wenn ben Leier am Eingausse befelben ein Tember empfang, besten ireunbschaftliche Bezischungen zum Geren bes Haules, jowie die nur baraus abzuleitende Berechtigung zur Einnahme biefes Klägdens, bloß einem eingeren Kreise befannt sein konnen.

Als namlich bie wiederhelte Anferterung an mich erging, diese fleißigen und erwedten Schilberung eines ber herrlichten Denkmale des kunftrafizigen Mittelatters einige Werte vorangusschieden, to jeste ich mich endich über die Befortlichteiten hinaus, welche die Beforgulis wer dem Schine der Anmagnung in mir erregen mußte; denn mochte ich einerseite dem mir schmeichesten Andrugen des Herrn Berfassers nicht langer mehr widerstehen, an den mich seit den hoffnungsgrünen Tagen unserer einst vou lebendigem Bilbungsbrange bewegten Jugend werthe Freundschaftsbande knipfen, is war es mir anderereins zu verlechen, da, we seine schwiestlerische Abätzleit einem Gegenstand der Schätzleit gena aufgriff, der mir seit jeder eine reiche Quelle merschöpflicher Bewunderung war, seit einem Decennium aber ebense unreschöpflichen Schätzleit einen Geschweisen Studien Den felb, als an der vorliegenden schülterungskräftigen Bescherbung besiehen, aum öffentlichen Ausbruck zu beinagen.

In tiefer lepteren Beziehung fit es mit nun ver Allem Pflicht, - bech biefes ohne Aufforderung - bafur Zengniß 311 geben, wie ber Hert Berfaffer, vom Beginne feiner Arbeit ab, mit Ernft und Cifer unabläfig bemibt war, burch einderingliche Selbsauschauung und emfige Umfragen nach allen Alchtungen bin, wo er nur immer auf verläßtiche Mitcheilungen hoffen tonnte, für fein Unternehmen allenthöhen sichere Gruntlagen zu gewinnen. In welchem Grave ihm tiefes gelungen, bafür alle das Wert felch erfrentliche genarmfahr.

Ueber die Gefchicht e eines Domes ne ne Daten beignbeingen, um mit beren Benigung ne ue belangreiche Standpuncte zu gewinnen, fann nur bie Anfgabe gant specieller Studen und jabrelanger Bertiefung in bie weithin geriterten Quellen bes bisterigen Wiffen bein, und erforder, bei ungehinderter Berfügung über nabe gelegted reiches Material, fant au bichtlichtlichter Pflege. Solche Special-derschungen, welche, wenn mit redlichem Ernfte betrieden, fich ietes um weberfrebent un einem entlichen Abschungen, welche, wenn mit redlichen Ernfte betrieden, sich ietes um weberfrebent un einem entlichen Abschuffen Bahn ftrenger Wiffenschaftlichteit befabend, sehen im vorbiechen Reten bie abgeschlessen Bahn ftrenger Wiffenschaftlichteit befabend, sehen im vorbiechen ihre völlich Reighofteit für einen allgemeinen Genuß un Gaba tragen, — selche Torjedungen fomen ummäglich die Allefabe eines für die geößere Menge von allgemeiner Vilkung besimmen

Wertes fein. hier wird allen billigen Unforderungen genügt, wenn nur allentbalben ber Ctantbuntet ber Forfdung eingebalten und bie ficher geftellten Ergebniffe ju Gennbe gefeat werben

And hierin dufte dem Herrn Berfaffer ungetheite Anertennung gu Theil werden, ber wohl taum irgend ein betangreiches Graednis ber Specialieschung unbenigt ließ, das auf ben Gegenstand ber Abhantlung Being minmt. Dies weithin zerftreiten und nüberoll aufgelefenen Körner sier in in Ganzes vereint zu finden, wird insbesoindere das Ausland mit dantbarer Befriedigung aufuehmen bürfen, das in seinen weitausgreifenden Annse und archadeszischen Ennysleopdien, sowei sie Die ter eich betreffen, fab immer um einige Decennien binter dem Stande unter beimfen greichigen Forschung zurückleibt und sich begnügt, von ben bekanntesten und für die Benügung bequemiten Monographien, am häusigien aber von größeren, dei weiten nicht immer durchaus verläßlichen Santmelwerten Gebrauch an machen.

Doch wollen wir bem Auslande gegenüber nicht eben ba einen allgustrengen Maßstab gebrauden, wo bas Intand felbst nicht vollig sunbenfrei erscheint. Genug, wenn bas vorliegende Werk
bem heimischen wie Fremben auch baburch musbar werben wird, bag es mit seinem selbstftanbigen
Behalte auch burchweg bie neueften Ergebniffe specieller geschilchtlicher Forschungen über ben gum
Borwurfe aembalten Gearnsand vereint.

Wenn ber herr Berfasser, mit bem besangenen Auge eines wohlmollenden Freundes, vielleicht in meinen frührern Studien über biesen funftherritiden Dom ben Grund zu finden glaudte, bem Publicum gegenüber meine Berechtigung zu biesem Borworte vertreten zu sonnen, so bin ich, bei ben mehrsachen Berufungen auf meine Arbeiten im vorliegenden Buche selbs, der Rothmenbigkeit entbunden, hier insbesondere zu erwähnen, durch welche Organe ich meine Beruche zur Besaupfung bisheriger Irribumer über die Geschichte und Anschaung biese Domes, sowie theilmeise Berichtigungen wenigstens mit der Ueberzeugung der Dessentlichseit übergab, auf mehrere wunde Stellen bingedeutet zu baben, welche noch der Geilung bedurftig find.

Wo mir seither fortgesetzte Forjaungen ober reifere Erwägungen in einzelnen Puncten eine von frührern Boraussepunen werchiebene Anschauungsweise barbeten, habe eit der ihr Durchssicht bes Manuscriptes vom wortigenden Buche, im Einvernehmen mit bem hern Berfasser, das Wesentlichste berichtiget. Mit lebhaster Anertennung erwähne ich, daß die Studien über diesen Dom durch Mellus gründliche Wonographie über das sogenannte "Riesenther" seine eine sehr abersondere burch febretung erheitten, in einer Richtung eben, wo die archaelogische Forschung indbesondere durch iteseres Eindeungen in die reiche Jundzube ber christischen Spundolf einer neuen und frudbaren Entwicklung entgegengebt, in der Amvendung auf unsere vaterländischen Kunstennung aber durch ibm sowie durch meinen werthen Jugendfreund, Dr. Gustav Helder, im Intande die erste und wisstm einerzeisende Vertretung fand.

Indem ich meine innigfte Ueberzeugung ausspreche, wenn ich inobesondere fur die Kunftarchaologie auf ichdie Frichte boffe, welche auf beisem neu betretenen Wege gewiß noch in reidem Mafie gerentet werben butfen, fann ich mir nicht veriagen, die Gunft der Gewährung biefes Plachends ju einer Mitheilung zu benuben, welche in die Baugeichichte unseres Domes, wenigstens nach einer Richtung bin, neues Lich bringt, zugleich aber zur naheren Berichtigung einer von mir früher versuchten Spoptibese beint.

In meiner friigicen Besprechung von Tich isch fast leptem Werte über die Metreyolitantlirche gu St. Setehan (Desterrichisches Batter für Literatur und Kunft 1844, II., 136-272) babe ich namlich (S. 233-237) versucht, ein in horman ris Taidenhuche f. 1829, S. 4-13 mit der Aufschrift: "Der Werstelte beim Bau des Stephansdomes zu Wien" ohne Undeutung des Aufberahrungsortes algebruches undatietes Document nach der ihm ohne Zweisel im medefachen Berichungen zusommenden Bichtigfeit näher zu beleuchten. Der daraus absteltenden erkebilden Borderungen wegen mußte mir vor Allem daran gelegen sein, den Zeitpunct, dem biefes Schriftbenfanal angehert, dei dem nachten Justande, in der die Kern untellen.

Die Erwähnung eines bis babin in ber Geichichte biefes Demes vollig unbefannt gebliedenen Meisters Geerg Schief und die vorübergebente Berührung des Unifiantes, daß am St. Beitstage, bes der Anoftellung ber Alagichrift — benn biefes in die Weienheit des in Rede siehenden Deats mettes — junächft vorangegangenen Jahres die Meister und Geillen ber Teinmegkenderschäuft eine beratbende Insammenkunft in Alestennedung hielten, beten mir die einigen schwanken Auchferhautes punte jur annahertungsweisen Datirung bes Denfmales. Emigen Nachferidungen war es nämlich puntet jur annahertungsweisen Datirung bes Denfmales. Emigen Nachferidungen war es nämlich puntet jur annahert, bes gedachen Schief in zwei Alvieichnungen erwähnt zu sinden, nelde has Gemährbuch E der Wienene Stadigeneinde enthält. Dort wird er nämlich 1495 noch als Poliers zu St. Stephan, 1510 aber nur mehr als Mithürger, obne den Charafter eines Poliers oder Werfmeirer, genannt. Ich glaudte also die Zeit seiner Wirtsamfeit am Dombaue als Werfmeister imerkalb biefer beiten Jahre inchen un mößen.

Da ich nun ohne bebenklichen Zwang annehmen burfte, daß eine Berjammtung ber Meift er und Gesellen eines Handwertes in einem ein paar Sunden von Weien entfernen Städichen weht nur an einem Soun- ober Beiertage, ohne Unterbrechung ihrer täglichen Werthätigteit, süglich statspuden fennte, so hielt ich mich zu dem Schusse derreitiger, daß diese Werfammtung in einem Jahre statzgefunden haben mußte, wo der St. Beitstag, welcher in Desterreich nie als besondere Keiertag galt, auf einen Sonttag siel. Da nun innerhalb des Zeitraumes von 1495—1510 St. Beit nur einnal, nämlich im 3. 1505, auf einen Sonttag siel, se glaubte ich 1506 als das Jahr der Undsertigung des Documentes annehmen zu türfen.

So nahe ich auch geratben batte, und wiewohl fich bie legtere Borausfirgung begüglich bes Julammentreffend bes St. Beitstages mit einem Countage fur ben gegebenen Ball als flichbaltig bernahrte, fo mußte mich bech eine neuerliche Entbedung übergeugen, baß ich um secho Jahre gu frit geratben batte.

Im Semmer Beies Jahres wurde mir zu meinem wärmfen Danke bie Benigung bes Ardiere ber Wiener Bau- und Steinmegen-Imung gestattet. In wahrhait freudiger Ueberraidung
fant ich bert eben im Beiein bes Kreundes heiber fast auf den ersten Briff bas nech völlig
inwersebrte Triginal der oben erwähnten Klagischrift, welde in Hornare's Taschenbucke sir 1829 veröffentlicht wurde. Dasselbe entbetrt auch in seiner Urchrift der Daritung, und ich kan ungleich nach serziältigem Bergleiche mit dem Driginale bei Berscherung bessische, in der Aberuck
bei Hormany entsige unweiseutsche Kenderungen in der Ortsbegrandse abgerechnet, in der Hoberuck
bei Hormany aber zumeis Wien, Bruederschafft und Paumeister u. s. w. An sinnstörenden Berschtigungen waren nur selgende erwähnenswerch: Seite 6, 3. 8 v. v. soll es beisen den in der Berschtigungen waren nur selgende erwähnenswerch: Seite 6, 3. 8 v. v. soll es beisen den in den Berschtigungen waren nur selgende erwähnenswerch: Seite 6, 3. 8 v. v. soll es beisen den in den der jan der gemeis Seite 10, 3. 7 v. e. prün flatt prun; E. 11, 3. 14 v. e. ander flatt an der; 3. 4, v. u. Glub statt Glube; E. 12, 3. 16 v. o. mangt diet, vnurd statt mangt, vnud; E. 13, 3. 8—9 gebrungen lassen der sich versche Seiten gen und Verschungen zu Lassen and Verschungen.

Meine Freude murbe gesteigert, als ich jugleich ein sammt bem beigesügten Siegel burchaus wehl erhaltenes Widinus des Probit Bernbart zu Er. Dorothe in Wien vom 1. Mar 1513 anfigien, welches ben durch Kasser Mar I. über besein Werffreit unterm 31. Juli 1512 erkassern Schiedespruch entbielt, wodurch mit einem Mase eine lange Kette von Beramtbungen und Zweiseln auf die Baden ber nückternen und siederen Tbatjäcklichseit geleiter wurde. Der Inhalt bieser lasiers lieben Entschiefung und der fie unschließenen Widmirtungsetaussein ist solgen generalen.

feiner Innhalt aigentlich befehen gelefen und horen lejen Un gefdrifft Innfigel Pergamen gant unuermapligt und

pnarathmenia von wort ju mort alfo lauttenb.

Bir Marimilian von gote angen Erwelter Romifcher tapfer ju allenn czeiten merer bee Reiche in Germanien Bu Sungern balmacien Eroacien ze. funig Erphertzog ju Ofterreich berbog ju Burgund ju Brabant onb Phaleggraue to. Bethennen bag onnier Obrifter hambtman Glathalter und Regennten vinnfer Riberofterreichiiden launte an vnnier ftat in ben Brrungen vnb camitrechtn fo fich egwiichen ben Erfamen wevien vnniern beinnnber lieben und getremen n. Burgermaifter Richter und Rat ju mien gine und Daifter Micheln bichter punices grabmaiftere ju Bien bat Sannfen Brobft in Namen und von megen ber Stainmenn Brueberichafft annbere tails in bienachuplaundn fachen gehaltn auf Barter partheren eingelegtn ichrifftn in abicbib geben baben. Namblichen betreffent ber gebachtn Brueberichafft beftet von vnne ausganugen laffen es bie gebachtn nnnier baubtman Stattbalter und Regennin bem berfelben pnnier beitet beleiben berfelben nach foll bie Bucberich afft ber Ctainmenn leben mie fo in gebrauch fein, bann ber puchifen balben, fo gemeltn Daiter Dideln burd bie gefellen ber berurtn Bruebericaft eingeantwort ift, baran bat berfelb Daifter Dichl nicht pupifich gebanelt und bie woll gnnemen mugen, und bie mort bie von ben von wien bamiber gebraucht, inllen Maifter Micheln au feinen gern gant; an (obne) nachtgil pnt pnicheblich fein, fullen 3m auch gegen Riemanbte thainen rugelimpf gebrauchen. Much Maifter Georgen Doffl halben fo ber von wien pammaifter ber ber Thuembfhirden gu fand Steffan gemejen, 3ft von ben von wien omb bas Go 3m bag pammaifter Ambt aufgefagt genggjam geftrafft unt fullen In barumben au Breung gu wien ond mo Im gefället nunerhindert grtaitn rut wonen laffen, but 3m thain Brrung noch beichmarung thuen ungenerlich. 3n orthunt big briefe Beben an Cambitag por Cantt petere tag feiner thetniepr Rach Chrifti vunfere lieben beren geburbe funfficbenbunbert ent 3m czecelffin (31. Juli 1512) Bnuferer Reiche bes Romifchen 3m Spbenontegwainzigfin vut bes Sungerifden im brevunt graingigiften Saren, Commissio doming Imperatoris in consilio,

Bu erthunt bes Bit im us mit bes offen hierundn geichriben Wotari aigenhand vnuberichrieten und vnnferm abgenauntn Beobit Vermahrt unnhangundbi Innflgt bewart, Geicheben zu wien Am Erichtag ben erzibt
ang bes monath Burein als man jalt nach Genit vinters lieben Heren gepurd Im fünfgehennberetiften wei ben
nach Im bereichenden Jaren In ber erfin Memer Jingfall Subitien genaant, vnnber der Regierung bes allervurchlenchtigitten Großmechtigiten Fürfun und Heren Der Marimilian Erwelten Momifichn fbaureie zu aller
merer bes Reichs in Dungern balmacien Erweiten ber Marimilian Erwelten Momifichn fbaureie zu allen.
Reiche bes Momifichen Im achtunkzumisähln und bes hungerisch m bereiperkappungspilligin Jaren, In deren
Terfinnen und worsen Mariner wolfang hunger Maliter Villas purcheperar wogner babe genannt und Mit-

purger ju wien ale zeugen ju bifen fachen funnberlich erforbert und gepetn.

(Notariatezeichen) Lepubardi Duechler.

Bergament, Anbangentes Giegel in rothem Bachs, moblerhalten.

Umfdrift:

Sigillym prepositi monasterij, sancte, dorothee wienne. (Übrigens wit bei Duellius. Excerpt, geneal, hist. Tab. XXIX. N. CCCLXXIX. bort jeboch ichlecht.)

Bir erfeben daraus, in welcher Urt über diese Streissade gu Recht erkannt wurde und wie ben Meister Michel das Bertrauen auf jein guted Necht und auf die Anerkennung besselben von Seite seines faireiliden herrn, auf ben er sich in seiner Klagsschrift in vertrauendvoll berief, in keiner Beziehung tanischte. Nicht so gan nach seinem Musiche dufte der Entische bezüglich bes von ihm mit unverkennbarer Bortiede vertretenen Jörg Öchsel ausgefallen sein, welcher legtere und sie es nur wogen seiner vereiligen Auffündigung bei den herren von Wien, in der Sach boch nicht vollstemmen gereinigt gefunden werden mochte, da die von benen von Wien in der Sach boch nicht vollstemmen gereinigt gefunden werden mochte, da die von benen von Wien urfrügte Entsbeung bessehen von Baumeisteranne als ein hinreichende Strafe für ibn anerkaunt, gleiche vollstehe verter Borganisteranne als die hirreichende Strafe für ibn anerkaunt, gleiche der weitere Borganis gegen ihn als unziemlich bezeichnet wurde. Wichtiger als die Art der Kriedigung bieser streitigen Augelegenseit scheinen mir aber solgende, durch diesen faiserlichen Ertafeisgente Aufreichten, insoferne sie für die Baugeschichte unseres Domes neue Anhaltspuncte bieten:

1) Die nunmehr außer 3weisel gestellte Zeit, aus welcher ber vielbesprochene Werfftreit baitet, namilich bas 3abe 1512, wobei wertagliens eine Stütze meiner Conjecturen inseferne aufrecht bleibt, als wirflic auch im 3. 1511 ber Gt. Beitbag auf einen Sonntag fiel.

2) Richt minter willsommen durfte es zugleich sein, ten Ramen jenes Meifters Michel, in bem ich wohl aus überzeugenden Grinden (S. Seftert. Bl. f. L. u. g. 1544. II., 236-237, 1845 S. 15-16, bann: Schmittl, "Aunft und Alterthum in Oesterreich" Wien 1846. Fol. S. 2) ben Bollender bes herrlichen Grabbentmales Kaiser Friedrich's III. im St. Stephansbome aufgefunden zu faben glaube, nunmehr als Meister Michael Dictorer ber Bergessenbeit entgegen zu haben.

Die übrigen Folgerungen, welche ich (Desterr. Bl. 1844. II., 235—237) aus bem Inhalte ber besprechenen Klagichrift für die Baugeschiebe bes Setephandbemes alsgeseitet habe, beitren zieloft nach ber Entbedung bes hier migstheilten Documentes der Weienheit nach im gancen Umfange aufrecht bleiben. Selbs jest noch wird die Zeit der Wirfamseit Och seld als Baumeister zwischen die Jahre 1495—1510 und zwar sein Knottit vom Baumeisteramte furz vor 1510 salten missen, wenn auch die Bau- und Exismensenister Lafetin, welche nunmehr in dem zierlich aushgeschmückten neuen Innungsbause und Sexismenseit verben, det der bekannten Censusion, welche in den ätzern Jahressahlen bert herricht, auf Tasel II. des ersten Kasiens, 8. Reihe Rr. 9 solgende Aussichtung enthalten: Fir g. det ivon Wirs wer soch Panneister albe als men zill aum 1810 C.7; wegegen die Unsstehung auf berselben Tasel, 10. Reihe am Ende: Andeni Pilsen wo prin wer Powneister pit Et. stöffen als mas zill 1911, auch mit den neu sessgesellellten Thatsachen wohl im Einstange seben ürste.

Antem es mich brangte, biefe quellensichere Berichtigung und theilweife Beftigung einer von mir früher verfuchten Spopotheie au einem, wie ich glaube, passenden Derte zu veröffentlichen, follege ich mit bem lebhaften Buniche, es möge dem verliegenden Berte eines von glübender Berliebe für Runft und Alterthum durchbenungenen Sadblenners allenthalben jene wohlwollende Anertennung zu Theil werben, deren wenigstens ich es mit undeftochenen Uerfeile in jeder Beziedung würtig halte.

Bien, am Tage aller Geelen 1853.

6

Jofeph Reil.



# Übersicht des Inhaltes.

| Dit Granding bed Ct. Citypundbomes                  | *  | Cent |      |
|-----------------------------------------------------|----|------|------|
| Baugeschichte.                                      |    |      |      |
| A. Die altere St. Stephansfirche bis ju ihrem Umbau |    | _    |      |
| B. Der Reuban                                       |    |      | - 5  |
| C. Die Beit ber Ausbefferungen                      |    |      | 17   |
| Beschreibung des St. Stephansdomes.                 |    |      |      |
| weightenoung des di. diepgansoomes.                 |    |      |      |
| I. Die Außenfeite bes Domes:                        |    |      |      |
| A. Dle Stiruseite                                   |    |      | 27   |
| B. Die fübliche Geite mit bem ausgebauten Thurme    | ٠. |      | 31   |
| C. Die Oberfirche                                   |    |      | 43   |
| D. Die nörbliche Seite mit bem Reuthurme            | ٠. | н    | 46   |
| II. Das Innere bes Domes:                           |    |      |      |
| A. Das Mittelfchiff                                 |    | и    | 5    |
| Die Ranzel                                          |    | ,,,  | 5    |
| Der Chor                                            | ٠. | n_   | - 53 |
| Der Sochaltar                                       |    |      | 5    |
| Die obere Cafriftei und bie Chapfammer              |    |      | 5    |
| B. Das linte Seitenschiff                           |    |      | 57   |
| Der Frauenaltar                                     |    |      | 58   |
| Die Barbaracapelle                                  |    | n .  | 60   |
| Die Tirnacapelle                                    |    | ,,   | 6    |
| C. Der untere Theil ber Rirche                      |    |      | 6.   |
| Die Orgel                                           |    |      | 6-   |
| Die Schaftammere und Bartholomanscapelle            |    |      | 64   |
| Das Innere ber Beibenthurme                         |    |      | 6    |
| D. Das rechte Geitenschiff                          |    |      | 63   |
| Die Gliginscapelle                                  | ٠. |      | 6    |
| Die untere Safriftei                                |    |      | 66   |
| Die Ratharina-Capelle                               |    |      |      |
| Der Thetlachor                                      |    |      | 67   |
| Das Grabmal Raifer Friedrich III                    |    |      | 67   |
|                                                     |    |      |      |

B

### Kirchengeschichte.

| Die  | St. Et  | epha  | nofire | the | alé | 1 5 | Bfar | re   |  |  |  |  |   |   |   |  | Geite | 77  |
|------|---------|-------|--------|-----|-----|-----|------|------|--|--|--|--|---|---|---|--|-------|-----|
| Die  | Ct. Cte | pha   | nsfire | be  | als | 9   | 3reb | ftei |  |  |  |  |   |   |   |  | **    | 82  |
| €t.  | Ctephan | alé   | Bie    | thi | um  |     |      |      |  |  |  |  |   |   |   |  | **    | 84  |
| €t.  | Ctepban | t ale | Erg    | bis | thu | m   |      |      |  |  |  |  |   | ٠ |   |  | **    | 91  |
| Bele | ge .    |       |        |     |     |     |      |      |  |  |  |  |   |   |   |  | **    | 97  |
| Julo | hriften |       |        |     |     |     |      |      |  |  |  |  | ٠ |   | ٠ |  | B     | 107 |

# Namen- und Sachverzeichniß.

| 21.                                                           | Geite                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| · Grite                                                       | Mufepel, Illrich (?) 66                          |
| Abichied Chrifti, Baerelief 42                                | Außenfeite bes Domes 27                          |
| Abtragung ber Thurmipipe, 1839 21                             | Mggelin, Abt v. Mariagell 78                     |
| Abmeidung berfelben 21                                        |                                                  |
| Achamer 3ob., Ctudgießer 38                                   |                                                  |
| Achleitner Gimon, Baumeifter 14                               | 23.                                              |
| Mbalbert, Bergog v. Defterreich 17                            |                                                  |
| Molerthor                                                     | Batace, Bifchof v. Raab 85                       |
| Megpti Albert von (?) *) 52                                   | Barbaracapelle, Gt 60                            |
| Mgurealtar, Ct 61                                             | Bartenftein, Freiherr, f. f. Regierungerath . 21 |
| Michinger Rafpar, Burger 49                                   | Bartholomanscapelle, Gt 65                       |
| Mininger Beinrich, Domcuftos 60                               | Banbefchreibung tes Domes 25                     |
| Mfagienbaume, brei 41                                         | Baumgartner 3., Architeft 21                     |
| Mibredt I., Raifer 35, 81                                     | Baumgartner Dich., Goloffer 47                   |
| MIbrecht II., Raifer                                          | Beatris v. Rurnberg, Burggrafin 49               |
| Mibrecht II, Bergog v. Defterreich 9, 54                      | Beder, Freih, von Ballborn (?) 52, 61            |
| Mibrecht III., bo 10, 33, 48, 49, 54                          | Belege, biftorifde 97                            |
| Mibrecht IV., bo 54                                           | Bellarmini, Carbinal 88                          |
| Mibredt V., to 11, 27, 70, 83                                 | Berneval, Baumeifter 99                          |
| MIbrecht VI., bo 54                                           | Befteigung bee Dochthurmes 38                    |
| MIbrecht Ill. ron Cachien 81                                  | Beugel, Burger 48                                |
| Mibrecht v. hobenberg, Pfarrer 82                             | Bienenfdmarm 87                                  |
| Afferheiligenaltar 52                                         | Bierglode 65                                     |
| Mleranter, Bijdof von Forli 85                                | Bigfals, f. Dienstmann 37                        |
| Alexander, Bergog von Daffovien 59, 84                        | Bifchofthor, tas 48                              |
| Almerich, Bifchof von Lavant 80                               | Biethum, von Bien 78                             |
| Mitamonte Mart., Maler 67                                     | Blegger 3fat, Richter                            |
| Mman, hofarchiteft 20, 101                                    | Bluemb Bolf (?)                                  |
| Amon Rafpar, f. Rath 62                                       | Bod 3at., Bilebauer 55                           |
| Angerer, Bimmermann 99                                        | Bod Tob., Maler 56                               |
| Anna, Bemahlin Raif. Datbias 54                               | Bollinger Gam., Dechanifer 22                    |
| Anna, Princeffin von Chlefien 49                              | Bonome, Bifchof 86                               |
| Antones Altar, Gt 59                                          | Bormaftinus, hoffprachmeifter 44                 |
| Armenfeelennifche, Et 43                                      | Bofl, Jurift (Bofl?) 29                          |
| Ars, Grafin von 70                                            | Bots, Marienbild von                             |
| Mequier, f. Rath 67                                           | Botta, Feldmarfchall 93                          |
| Ausbeiferungen, Beit ber 17                                   | Brachabics Sanne von, Baumeifter 12, 13          |
|                                                               | Brauner, Bifchof 55, 89                          |
| " Das Rragrieiden bebeutet, baß man Umt ober Beicaftiaung bes | Brauner, Dbrift 88                               |
| Betreffenden nicht auffinden tounte.                          | Brambeer, f. Rath und Burgermeifter 102          |

| Branbftatter, Burgermeifter 47              | Ceite                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                             | Elifabeth, Bemahlin Bergog Albrecht V 29, 83  |
| Brauer Buglielmus (?) 61                    | Elijabeth, Bemahlin Friebr. bes Schonen 81    |
| Braun, Bauubergeher                         | Elifabeth, Tochter Raif, Rarl IV 49           |
| Braunau, Prafitent                          | Emerif, f. Rath                               |
| Bracoalin, Margaretha                       | Empfanguiß: Altar, St                         |
|                                             |                                               |
| Bruno, Bifchof von Briren                   | Empfinger, Burger                             |
|                                             |                                               |
| 14, 15, 98                                  | Engelhard Beorg, Burger 49                    |
|                                             | Engelhard Difol., Domherr 60                  |
| C.                                          | Engelhardflatter, Burger 104                  |
| C.                                          | Erhard, Uhrmacher 39                          |
|                                             | Ernft, Architeft 63                           |
| Cangler, Domprobit 66                       | Ernft, Bergog (b. Giferne) 83                 |
| Capiftran 3oh., Gt., Pretiger 44, 84        | Eugen, Pring v. Gavopen 63                    |
| Catacomben 71                               | Enging, Dichael von 86                        |
| Celtes, Dichter 48                          |                                               |
| Chobler Gemaftian (?) 30                    |                                               |
| Chor, alter 53                              | ₹.                                            |
| Chor, neuer                                 | •                                             |
| Chorherren 82                               | Faber, Bijchof, 52, 62, 86                    |
| Congin, Graf, t. Dberfter und Rriegerath 60 | Fabian, Glodengieger                          |
| Eran, Leinmanthanbler 42                    | Sahnenichwingen, bas, auf bem Dochthurm . 41  |
| Erneifir in ber Tirngcapelle 63             | geber, Burger                                 |
| Erucifir in Binfaus                         | Bellner, Bimmermeifter                        |
|                                             |                                               |
| Euspinian, Beichichtichreiber 17, 63        | Benfter                                       |
| Egapta, Burgermeifter 22, 100               | Gerbinand, Ergherzog 88                       |
| Ejafchelius, f. Leibargt 60                 | Berdinand III., Raifer 54                     |
|                                             | Ferdinand I., Ronig 87                        |
| •                                           | Gerr, Reichshoffangleischreiber 42            |
| Ф.                                          | Felger, Argneibanbler                         |
|                                             | Biler, f. Dofrath                             |
| Danhaufer, Maler 43                         | Firmian, Ergbifchof 59, 93                    |
| Davit, Barfüßerbruber 40                    | Birmion, Erbmarichall v. Trient 104           |
| Dentmaler, fiche Grabmaler.                 | Bleifder Loreng (?) 37                        |
| Dichter, Deifter Dichael, Steinmes 69       | France, Galleriebirector 52                   |
| (f. auch bie Borrebe)                       | Brang, Erjefuit                               |
| Diebald, Riempner 56                        | Branenaltar, großer 57                        |
| Dienftboten Muttergottes 60                 | Frauenaltar, fleiner                          |
| Dietrich, Bilbhauer                         | Friedrich, Ergbifchof von Galgburg 80         |
| Dilber, f. Rath                             | Briedrich, Bergog, Cobn Mibr. II 54           |
| Doczi, Bifchof                              | Briedrich II., Bergog                         |
|                                             |                                               |
| Dreifaltigfeit: Altar                       | Friedrich, Bergog, ber Streitbare 78          |
| Drintha Albrecht, Barger 102                | Friedrich 1., Raifer                          |
|                                             | Friedrich IL, Raifer                          |
| an a                                        | Briedrich III., Raifer 13, 39, 44, 55, 84     |
| œ.                                          | » deffen Grabmal 67                           |
|                                             | Frohnleichnam 81, 84                          |
| Ebendorfer, Beidichtidreiber 11             | Buchs Rithart, Dofling Otto tes Groblichen 31 |
| Eberganfter, Apotheter 30                   | Burft Beorg, Ctabtrath 43                     |
| Cherhart, Muguftinermond 8                  | Sugger, Raufherrenfamilie 86                  |
| Cherhard, Ergbijchof von Galgburg 78        |                                               |
| Eberhard, Pfarrer                           |                                               |
| Ebner, Eifenhandler 102                     | <b>G</b> .                                    |
| Eber, Bofrath                               | υ.                                            |
|                                             | G                                             |
| Eber Rofina, Reichshofrathegemablin 58      | Gartner, Ctabtrichter 42                      |
| Egpbius, Carbinal 83                        | Batterburg Rart, L. v., Ritter bes heiligen   |
| Eglauer, Burger 35                          | Grabes und f. Soffammerrath 62                |
| Gifel von Pelcht (?) 104                    | Beheimfdrift Bergog Rubolph IV 49             |
| Eliginecapelle, Gt 30, 65                   |                                               |

| Grite                                                                             | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerbert, Abt v. Gt. Blafius 54                                                    | hausmutter (Marienbilt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Berhard, Pfarrer bei Gt. Stephan 79                                               | Dausner, Domberr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bericht, jungftes (Babrelief) 46<br>Berufte, jur Attragung ber Spige bes St. Ste- | Deinrich I., Bergog, ber Ganfte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | Deinrich Jasomirgott, Bergog 7, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Committee and the Committee of the Commi |
| Giebel, großer, am Sochthurm                                                      | Deinrich, Pfarrer bei Gt. Glerhan 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glag, Beugecommiffarius 42                                                        | Derberger, Pfarrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Glore, bie große                                                                  | Derftorfer, Baumeifter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bongaga, Surft von 58                                                             | Seriogograft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bottfried, Pfarrer 81                                                             | Seumann, Rurferfteder 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gottfriet II., Pfarrer 81                                                         | Depiperg, Freiin con 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grabmaler am Auge bes Sochthurmes 37                                              | Diet, Steinmes 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| » an ber Stirnfeite bee Domes 29                                                  | Sillinger, Dr. ber Rechte 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| » an ber Gut eite bes Domes 34                                                    | himlreid, Ctattricter 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| » nachit ber Bohnung bes Thurmmeiftere 42                                         | Bindterhofer, Rammerbiener ber Raiferin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| » nadit ber Armen-Geelen-Rijde 43                                                 | Cleonore 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| » nachft ber neuen Gruft 45                                                       | Birefogel, Rupferitecher 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| » am Buge bes Meuthurmes 47                                                       | hirneis, Muguft von, f. Rath 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| » nadit tem Biicofthor 49                                                         | Sobuid, Baumeifter 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| » nachft bem Frauenaltar und im linken                                            | Sochaltar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ceitenichiffe 58                                                                  | Sochthurm, Besteigung beffelben 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| » im rechten Geitenschiffe 66                                                     | Dofffirchner, Burger 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| » welche nicht mehr vorhanden find                                                | hoffmann, Bleifder 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| a) an ber Mußenseite bes Domes 102                                                | hohenmart, Biichof 70, 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b) im Innern tes Domes 104                                                        | horbit, Gurerintentent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grabmal Bergog Ruboleh IV                                                         | 2-11, 1-1, 1-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Graft, Euftos 57                                                                  | Suber, Sofcarellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bran, Sofquidrotter                                                               | Sueber Mathias, Softaifier 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Grecht, Michael (?) 43                                                            | Sueber Mathaus, Burger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Greiffenfteiner, Pfarrer 81                                                       | Sueber Gebaftian (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gruft, die große 71                                                               | Suebmair, Burger und Laubenberr 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gruft, Die neue                                                                   | Suntpeller, Baumeifter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grundrift tes Gt. Stephanstomes 1                                                 | Buttentorfer, Stattrath 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Guito, Muntius 79, 82                                                             | Sunpat 3ob. v., Statthalter v. Ungarn 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Guntel Philipp, Jurift 37                                                         | Sutftoder, Rathsberr 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bunbel Stephan, Ratheberr 59                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gidwind von Bedbitein, f. Generalfeldmaricall 78                                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| €.                                                                                | Safomirgott, Bergog v. Defterreich 7, 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · ·                                                                               | 3gla Peter von (?) 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sager, hofcaplan 60                                                               | Inneres ber Et. Stephansfirche 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saller oon Sallerftein 48                                                         | 3nnocen; Ill., Papft 78, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Baller, Parlier 22                                                                | Infchriften 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saller, f. Rath 43                                                                | Joanelli, Graf von 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sanimann, Steinmes 16                                                             | 30bft, Doctor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sanns, Baumeifter 13                                                              | Johann III., Abt v. Beiligenfreug 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarableben, Baumeifter 67                                                         | 3obann, Biichof con Prag 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sarnftein Mgnes, von 104                                                          | Johann v. Depomut Mitar, Gt 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| harrad, Graf Frang, Bifchof 90                                                    | Sobann, Borfteber bes b. Beift Spitales 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bartitich Anna, Polirena und Margaretha,                                          | Boferh I., Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stadthauptmannetochter 102                                                        | 30feph II., Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| hauer Mathaus (?) 29                                                              | Josepho-Altar, Ct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Daunprunner, Ratheberr 102<br>Daufer Gregor, Baumeifter und Leonbard, f.          | Jubenftabt, Abichaffung berfeiben 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dauptmann 17, 18                                                                  | Butich Anna, Bemahlin Euspinians 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Danishin                                                                          | Carte and Cramyon Carymans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 8.                                               | Geite                                                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Grite Seite                                      | L'abislaus, der Dachgeborne 14, 39                                                 |
| Ralfusbrunner, Priefter 37                       | Labnborf Peter von, Burger 60                                                      |
| Rammerer, Pfarrer 81                             | Lathner Frang, Burger 43                                                           |
| Ranifius, Befuit 87                              | Lathner Lienhart, Rirchenmeifter 43                                                |
| Rannegießer, Freiherr von, f. Dofrath 71         | Landriani, Ritter von 21                                                           |
| Rangel 51                                        | Learbius, Bifchof 71                                                               |
| Rapiftran Johann, Gt., Pretiger 44, 84           | Lector, ber                                                                        |
| » beffen Rangel 44                               | Leo, Bijchof v. Regensburg 80                                                      |
| Rarl VI., Raifer 38, 54, 69                      | Leopold I., Bergog 36                                                              |
| Rarlealtar, Gt 55                                | Reopold II., >                                                                     |
| Ratafomben 71                                    | Leopold III., » 10, 54                                                             |
| Ratharina, Bemahlin Ergherzog Rudolph IV. 33, 54 | Leopold ter Glorreiche 7                                                           |
| Ratharinaaltar, St 52                            | Leopold V., Bergog 7                                                               |
| Ratharinacapelle, Gt 67                          | Leopold VI 78                                                                      |
| Redmann, Pfarrer 66                              | Leorold, Bergog, ber Broge 54                                                      |
| Regelbahn auf bem Sochthurm 39                   | Leopold I., Raifer 19                                                              |
| Rent, Gr. Johann von 70                          | Le opolt, Berjog, ber Dide 83                                                      |
| Repfer, hofrath v. Gt. Blafius 49                | Leopolt, Pfarrer bei St. Stephan 18                                                |
| Rern, f. Rath 70                                 | City thousand, Cart and Cart and Cart                                              |
| Rherner, Burger                                  |                                                                                    |
| Rhlefel, Carbinal 58, 87, 88                     | Lerch Ritlas, Steinmet 53, 69<br>Liechtenftein, Grasmus von, Oberjägermeifter . 18 |
| Rhrenn, Stattrath                                | Liechtenftein, Beorg von, Probft 83                                                |
| Stitute, all transport                           | Liechtensteincapelle 62                                                            |
| Rirchengeschichte von Gt. Stephan 75             | Lieblein Maria, Rammerfrau 52                                                      |
| Rirdenverfammlung ju Bien 80                     | Linbenbeim, Frein von 52                                                           |
| Rirdhofer, Margaretha                            | Lintiner Bolfgang, Burger                                                          |
| Rirdftetter, Ratheherr                           | Lobmmein, f. Ruittiener                                                            |
| Rlaigh, Cteinmes                                 | Lohn ber Bauleute bei Gt, Stephan 98                                               |
| Rlaus, Stadtfoch                                 | Borens, Bergolter                                                                  |
| Riefel, Carbinal                                 | Lothringen, Bergog von 40                                                          |
| Rnop, Baumeifter                                 | Lothringen, Rarl Eugen von 59                                                      |
| Rodh, Dionis (?)                                 | Lubwig, Ronig von Baiern 61                                                        |
| Rollonitich Leorold, Graf von 20                 | Lubwig von Ungarn 86                                                               |
| Rollonitid Giegmund, Ergbijchof 91               |                                                                                    |
| Rolloredo, gurft ron                             |                                                                                    |
| Roltidusty, Runbidafter 40                       | DV.                                                                                |
| Ronrab, Parlier bei Gt. Stephan 10               |                                                                                    |
| Ronrad, Bifchof v. Paffau 78                     | Managetta 3. 8., (?)                                                               |
| Ronrab, Bifchof v. Frenfing 80                   | Mangold, Bijchof von Paffau 78                                                     |
| Ronrad, Probft v. Gpeier 79                      | Margaretha, Ctatthalterin ter Rieberlande . 86                                     |
| Roften ber neuen Thurmfpige 23                   | Maria Therefia, Raiferin 54, 57, 91, 92                                            |
| » eines Denfmales 102                            | Mage ber alten Chorftuble 53                                                       |
| Rremmer Babr., Rechtsgelehrter 48                | » ber bochften Bebaube Europa's 101                                                |
| Rremmer Bolf., f. Rath 48                        | » ber großen Blode 39                                                              |
| Rreugzug Chrifti, (Basrelief) 44                 | » bee Grabmale Raifer Friedrich III 69                                             |
| Rriehner, Raufmann 38                            | » bes Grundriffes ber Gt. Stephansfirche. 3                                        |
| Rrug, Baumeifter                                 | » bes hochthurmes 41                                                               |
| Ruch ler Georg, Bauubergeber 67                  | » ber Rangel 51 » bes alten Montes und Sternes auf ber                             |
| Ruchler, Steinmes 20                             | » bes alten Montes und Sternes auf ber Gpige bes Sochthurmes 20                    |
| Rubn, Ingenieur                                  | » ber Stirnseite 29                                                                |
| Runig, Steinmes 16                               | » ber neuen Thurmfpipe                                                             |
| Rupelmiefer, Maler u. Profeffor 45               | » ber Uhr auf bem Dochthurm 39                                                     |
| Rury Bandelemann 52                              | » ber Unterfirche und ber Schiffe 50                                               |
|                                                  | Mathias Corvinus                                                                   |
| £.                                               | Mathias, Raifer                                                                    |
| Ladinger, Rirdenmeifter 104                      | Marimilian I., Raifer 17, 18, 69, 85, 86                                           |
| Labislaus, Ronig von Ungarn 86                   |                                                                                    |
| carretane, stong over sulgate                    | 1                                                                                  |

| Geite                                               | P.                                                |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dapenberg Friedr. Chr., von, P. Rath 62             | . Crite                                           |
| Daperhofer, Probit 82                               | Paffionsaltar 69                                  |
| Dapr 3oh. Bart., Domprobft 60                       | Paul II., Papft                                   |
| Meigfiner, f. Rath                                  | Paul III., Papft                                  |
| Dejer, Reicheritter 60                              | Paulus (?) 48                                     |
| Desther 30h. (?) 48                                 | Paumgartner, Gregereibandler 43                   |
| Didael, Steinmes 15, 16, 69                         | Paum Gilg, Baumeifter 14                          |
| Michaelsaltar, Gt                                   | Paur Gimon (?) 61                                 |
| Digaggi, Ergbifchof                                 | Pagino, t. Regierungerath 62.                     |
| Digaggi, Grafin von Baal 70                         | Pedenichlager, Probft 84                          |
| Dilbe, Ergbiichof 22, 45, 93                        | Pentter, f. Rath                                  |
| Mittelfchiff ber Rirche 50                          | Peninger, Baumeifter 19                           |
| Mahrenberg, Bintgießer 45                           | Perchtholt, Chloffermeifter 47                    |
| Dogerl, Frein von                                   | Perlad, 21rgi                                     |
| Dobbrunner, Baumeifter 10                           | Peichwis, Freiherr von, t. Dberft 48              |
| Muglis. Bijchof 87                                  | Deft, die                                         |
| Muhamed 44                                          | Peter, Mbt von Lilienfelt                         |
| Muliner Acha; (?) 30                                | Peter von Brunn, Baumeifter 16                    |
| Dund f. Rudenmeifter                                | Peter von 3gla, Steinmes 52                       |
| Mufitchor, großer 64                                | Peter von Paffau, Bijdof 79, 80                   |
|                                                     | Deter und Danie Mitar, Gt 60, 61                  |
| 92.                                                 | Pegig Labistans (?)                               |
| <i>2</i> 1.                                         | Pfact Riffas, Bauverftantiger 19                  |
| Rago-Manna, v., faif. Dofrath 61                    | Philirp, Mbt ber Schotten 79                      |
| Raufea, Bichof                                      | Pilgram Unton, Baumeifter 14, 15, 16, 17, 34, 49, |
| Renban ter Et. Stephansfirche 9                     | 51, 61, 99                                        |
| Reubed, Bijchof 87                                  | Pitti Riffae, von (?) 60                          |
| Reuhaufer, Orgelbauer 64                            | Pius IV., Papit 84                                |
| Renthurm, ber                                       | Pius VI., Papft 92                                |
| Miflas, Probft ju Gt. Dorothea                      | Podh Batob, Bauverftanbiger 19                    |
| Mithart Buche, Bofling Bergog Dito bee Grob.        | Potl, Rechenmeifter                               |
| lichen                                              | Pollhaimb, Bifchof                                |
| Ritiden Raphael von, Domberr 61                     | Polymader, Probit 84                              |
| Rordfeite ber Unterfirche                           | Polfd, Marientild von (eigentlich Bote) 56        |
| Rothafft, Sahnrich 59                               | Prachawis Peter, Baumeifter 11, 12                |
| Rusborfer, Bijdof von Daffau 14                     | Prandiner, Burgermeifter                          |
| State of [c., Colored con Pallata                   | Prantiner, Cteinmes 22                            |
| _                                                   | Prang, Domberr                                    |
| D.                                                  | Prauerin Anna, Barbara und Anna Magtalena 62      |
|                                                     | Prefofar, Probit                                  |
| Dberbruther von Oberbruth Bice Generalca.           | Primthor, tas                                     |
| pitan ron Ungarn 60                                 | Priefterraum, ber 55                              |
| Dberborfer, Domherr 104                             | Pruner, Doctor                                    |
| Dberfirche, tie 42                                  | Pruner, Steinmen 30                               |
| Dberfirchner, Uhrmacher                             | Prugl, Gurerintentent 30                          |
| Dberppramide bes hochthurmes 36                     | Pummerin, Glode 46                                |
| Dbrift, Rupferichmied                               | Duchebaum Sanne, Baumeifter 13, 14, 15, 98        |
| Dofel, Baumeifter                                   | Pothi Riftas, von (?) 60                          |
| Ddifel, f. Rath 47                                  |                                                   |
| Dbel, Maurermeifter                                 | Ω.                                                |
| Drl, Baumeifter 15, 61                              |                                                   |
| Oratorium                                           | Quarient, geh. Referent 66                        |
| Orgel, tie große 64                                 | Quiroga 89                                        |
| Orgelfuß 14, 61                                     |                                                   |
| Dtto be garo (?) 79                                 | 97.                                               |
| Dtto ber Grobliche, Bergog von Defterreich . 31, 36 |                                                   |
| Dito, 3obanniter Compthur 79                        | Rab, Bader 104                                    |
| Otto von Paffau, Bifchof 79                         | Rated, von, Rath 20                               |
| Ottofar, Ronig von Bohmen 8                         | Ratoltin Gujanna 52                               |
|                                                     |                                                   |

**E** 

| Geite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Chaffler, Regierungefangler 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raphael Canti, von Urbino 17, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eduit, Bifdof 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ramperetorfer, Ratheberr 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Challer, Ctattrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Raport Regina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schattammercavelle 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Marrolt Inton (?) 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Chaumburg Graf v., Probft 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ratheglode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Chen, Ctattfammerer 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Randenberger (Raudenperger), Burger 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cher Stephan und Thomas, Burger 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raufd. Maler 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cherer, Sejuit 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ravellis Juan be, Bifchof 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Edmitt, Ratheberr 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rechberger, Mrgt 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cominberger, Beibrifchof 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rechmein von Sonigftorf (?) 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concpf, faif. Rammerbiener 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Red, Freiin von 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schor, Baumeifter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reichel von Comarjenthal, Rath 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schottenflofter, beffen Streit mit ber Gt. Gte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reicherin Ratharina 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | phanspfarre 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reinefine, papitlicher Mubitor 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schrott 3oh., Bilbhauer 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Regimbert, Bijchof von Paffau 7, 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schueler, Baumeifter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regner, f. Rath und Laudichreiter 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Edus, Rerferiteder 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reliquienfammer 43, 56, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Edurf, Demberr 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reninger, Tarator . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Coufter, Burgermeifter 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Renner Ronrat, Cooperator 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schwingenteffel, Rupferichmied 46, 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Refd. Domherr 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sebaftianvaltar, St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Reffptfo, Biegelbeder 19, 20, 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gethentorf, Ritter ju Rirchirerg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riefenthor, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Geiff, Gtabloberfammerer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rogener, Gebeimfdreiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geitenschiffe ber Et. Stephanefirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Robr Bercht. von, Beichaftführer von Gt. Stephan 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a) linfes 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Romer, Orgelmacher 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | b) red)tes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rosner, Arditeft und Drof 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Geit ron Gepffenegg, hoffuttermeifter 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rollinger, Biltidniger 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Giegenfelber, Riemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rofenberg Albert von, golb. Ritter 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Giegmunt, Ronig von Bohmen 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rofinus, Comerobit 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gieghart, Pfarrer 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rosman, Probit 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gimon im Thurm, Probit ju Rlofterneuburg. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rotta Martin, Runftler 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ginellius, Bijchof 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rutolph L, Raifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zingerthor, tas 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rutolph II., Raifer 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Glatfonia, Bifchof 59, 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rubolph II., Bergog 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Coaner von Rattenberg (?) 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rutolph III., Bergog 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soltpe Graf von, Pfalgraf 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rubolph IV., ber Stifter 7, 9, 11, 33, 34, 49, 54,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Corbait Paul von, Argt 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 57, 58, 62, 82, 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Graur v., Bijchof 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rueff, Bimmermeifter 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Speifealtar 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rumel, Biichof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Spennng, Baumeifter 14, 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rupredtefirde, Et 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Spielberger, Maler 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rubiger, Bijchof v. Paffau 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spiegin Ratharina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ruthenpaum, hauptmann bes Biemerviertels 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gpipmeth Gregor (?) 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spigmeth Gregor (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruthenpaum, Sauptmann bes Bidmerviertels 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Springer, f. f. hoibaurath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Spipweth Gregor (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruthenpaum, Sauptmann bes Widmerviertels 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sigmeth Gregor (?). 37  Grenger, t. f. Horbaurath 22  Graller Joh. (?). 104  Etampa Magdalena, b. 42  Etathemberg Müßger, von, Jelbherr 40                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruthenpaum, hauptmann bes Bitmerviertels 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spismeth Gregor (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruthenpaum, hauptmann bes Bibmerviertels 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spigweth Gregor (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruthenpaum, hauptmann bes Bidmerviertels 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Spisweth Gregor (?) 37 Sprenger, l. H. Hoftbaurath 22 Graller Joh. (?) 104 Etampa Magdalena, v. 42 Etarkem teng Mübiger, von, Felbberr 40 Etarkem berg Hubiger, von, Felbberr 40 Etarkembergbanfel 40 Etingfeite ber Et. Elebhanstirche 27 Eteinbach ermin von, Paumenster 10                                                                                                 |
| Ruthenpaum, Dauptmann bes Witmerviertels     30       C.     Sadienganger, Pfarrer     82       Sandrart, Maler     69       Sathlin Anna Maria     47       Zetiftel, oberer     57                                                                                                                                                                                                                                             | Spigweth Gregor (?) 37 Sprenger, f. f. Heitsurath 22 Staller 366. (?) 104 Stampa Magkalena, v. 104 Stampa Magkalena, v. 40 Starhemberg Nübiger, von, Jeldherr 40 Starhemberg danfel 40 Zeitunfeite fer St. Stechanstirch 27 Steinbach Errött. Stechanstirch 10 Steinbach Errött. Stechanstirch 10                                                                             |
| Ruthenpaum, Hauptmann bes Widmerviertels     30       E.     Sachenganger, Pfarrer     82       Sandrart, Maler     69       Sathlin Unna Maria     47       Zaktiftel, obere     57       3     mitre     66                                                                                                                                                                                                                    | Spisweth Gregor (?) 37 Sprenger, t. f. Hoftburath 22 Staller Joh. (?) 104 Etampa Magdalena, v. 42 Etarbem berg Nübiger, von, Felbberr 40 Etarbem berg Nübiger, von, Felbberr 40 Etarbem berg dunfel 40 Etienfeite ter Et. Etephanstirch 27 Steinhad Ermin von, Paumeister 10 Eteinhaw er, Baumeister 14 Etembler, Augmann 35                                                  |
| Rüthenpaum, Dauptmann bes Witmerviertels     30       C.     S.       Sachfenganger, Pfarrer     82       Santerart, Maler     69       Sathiin Amna Maria     47       Zatiffte, oberer     57       anti New Sacht, von litebino     11, 99                                                                                                                                                                                    | Spisweth Gregor (?) 37 Sprenger, I. Hoftbaurath 22 Graller Joh. (?) 104 Etampa Magdalena, v. 42 Etarkem teng Rübiger, von, Jelbberr 40 Etarkem berg Rübiger, von, Jelbberr 40 Etarkemberg banfel 40 Etarkemier er Et. Etephanstirche 27 Eteinbad ermin von, Baumeister 10 Eteinbaw er, Baumeister 14 Etembler, Raufmann 35 Etepban, Et., als Pfarre 77                        |
| Ruthenpaum, Hauptmann bes Widmerviertels     30       E.     E.       Sachfenganger, Plarrer     82       Sandrart, Maler     69       Sathin Anna Maria     47       Taltifete, obere     57       suttere     66       Santi Backst, von Utvino     17, 99       Saphon, Vammeiter     115, 199, 30, 46                                                                                                                        | Spisweth Gregor (?) 37 Sprenger, I. Hoftbaurath 22 Graller Joh. (?) 104 Etampa Magdalena, v. 42 Etarkem teng Rübiger, von, Jelbberr 40 Etarkem berg Rübiger, von, Jelbberr 40 Etarkemberg banfel 40 Etarkemier er Et. Etephanstirche 27 Eteinbad ermin von, Baumeister 10 Eteinbaw er, Baumeister 14 Etembler, Raufmann 35 Etepban, Et., als Pfarre 77                        |
| Ruthenpaum, Hauptmann bes Widmerviertels     30       Sachienganger, Pjarrer     82       Sandienganger, Pjarrer     82       Santrart, Maler *     69       Sathin Uman Maria     47       Sachifftel, obere     57       sunter     66       Santi Nachael, von Utvino     17, 99       Saphop, Baumeiter     18, 19, 39, 46       Sartory, Regierungsfeath     102                                                            | Spisweth Gregor (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruthenpaum, Dauptmann bes Widmerviertels     30       C.     C.       Sachfenganger, Plarrer     82       Sanbrart, Maler     69       Sathlin Anna Maria     47       Takiftel, obere     57       anti Rackael, von Urbino     17, 99       Saphop, Baumeiller     18, 19, 39, 46       Sartory, Regierungsfeath     102       Saumerc Bould, Beneficial     47                                                                | Epigweth Gregor (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruthenpaum, Hauptmann bes Widmerviertels     30       E.     S.       Sadienganger, Pfarrer     82       Santrart, Maler     69       Sathlin Umna Maria     47       Satifietel, obere     57       sunter     66       Santi (Nachael, vom Urbino     17, 99       Saphon, Baumeilte     18, 19, 39, 46       Satiore, Regierungsfrath     102       Samven Gmanuel Lybons, von     63       Savenen Ammuel Lybons, von     63 | Spisweth Gregor (?) 37 Sprenger, f. f. Hoftburath 22 Staller Joh. (?) 104 Etampa Maghalena, v. 42 Etarbe mberg Nübiger, von, Felbberr 40 Etarbe mberg dunfel 40 Etarbe mberg dunfel 40 Etienheid Erwin von, Baumeister 10 Eteinhad Erwin von, Baumeister 14 Etembler, Raufmann 35 Etephan, Et. als Pfarre 77 als Problet 82 als Bissbum 84 als Ergisthum 91 Stöger, Muller 37 |
| Ruthenpaum, Dauptmann bes Widmerviertels     30       C.     C.       Sachfenganger, Plarrer     82       Sanbrart, Maler     69       Sathlin Anna Maria     47       Takiftel, obere     57       anti Rackael, von Urbino     17, 99       Saphop, Baumeiller     18, 19, 39, 46       Sartory, Regierungsfeath     102       Saumerc Bould, Beneficial     47                                                                | Epismeth Gregor (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | eite 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striegel, f. Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55 Erite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bubfeite, bes Gt. Stephanstomes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 Badinger, Probit 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Smetgowitg Mbam (?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 Ballenftein, Felbherr 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Balter Barbara 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ban ba, Raufmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Behing, Probft 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zanfbecten, bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 67 Beig, Ratheberr 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Teininger, Magifler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 Bellinger, Burgermeifter von Rreme 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thau, Johann von, Burgermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 Bengla, Baumeifter 10, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tham, Sanng con, Stattrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 Bertitreit bei Gt. Stephan 15, 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Theflaaltar, Et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 71 Bernhard, von Prambach Pfarrer 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Theflachor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 67 Biener, Reichehoftangleifdreiber 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thun, Erbichent ju Trient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Thurm, ber ausgebaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 31, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| » ber unausgebaute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 Bilberich, Bifchof 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Thurm, Gimon im. Probft ju Rlofterneuburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 Bilbelm Berjog von Ofterreich 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thurfo, von Mipern, Probft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88 Bilbelm, Biichof von Dahren 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tilmes, Jefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eirna, Beorg, Ludwig und Rubolph von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tirnacapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trautfohn, Bifchof 20,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Trautfobn, Carbinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eroft 3. Profesior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22 Bolfinger, Rammerberr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erupl, Steinmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Boller, Bilbichniger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eprua, fieh Tirna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Burfel, Die Familie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 utifet, die Bamuie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uhr. bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Uhr, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ubermann Sanns, f. Rath und Burgermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39   Geichnungen bes Beorg Daufer 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Abermann Sanns, f. Rath und Burgermeifter<br>Ulrich, Bimmermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39   G2   Beichnungen bes Georg haufer 18   10   Beibeler, Probft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ubermann Sanns, f. Rath und Burgermeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39   G2   Beichnungen bes Georg haufer 18   10   Beibeler, Probft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Abermann Danns, f. Rath und Burgermeifter<br>Ulrich, Bimmermeifter<br>Ungarichis, Freib. von f. f. hoftammer Director                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39 2 Beich nungen bes Georg Daufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| übermann hanns, f. Rath und Burgermeifter<br>Ulrich, Jimmermeifter<br>Ungarichis, Greib. von, f. f. hoffammer-Director<br>Unger Simon, Baumeifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39 2 Beidenungen bes Georg haufer 18 10 Beibeler, Probit 84 71 Beit ber Mubbefferungen ber Gt. Stephansfirche 17 19 Benner, Beiblichof . 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ubermann Sanns, f. Rath und Burgermeifter<br>Urich, Bimmermeister<br>Ungaridig, Greib von f. f. Hoffammer Director<br>Unger Simon, Baumeister<br>Unger, Baleutin, Steinmeg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39   39   39   39   39   30   30   30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| übermann Sanns, t. Rath und Burgermeifter<br>Ulrich, Jimmermeifter<br>Ungarichie, Greib. von, f. t. Hoffammer. Director<br>Ungar Gimon, Baumeifter<br>Ungar, Bacutin, Geteinnes,<br>Unterberger, Maier<br>Unterfirche, bie.<br>Unterfirche, bie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 20 3eid nungen bes Georg Daufer 18 210 3eibeler, Probl 54 21 3eit ber Ausbrifterungen ber St. Stephansfirche 17 22 3enner, Beibeiichof 94 23 3egler, Cifenbantler 34 26 3immermann, Doctor ber Rechte 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| übermann Banns, f. Rath und Burgermeifter<br>Ur ich, Jimmermeifter<br>Ungarichis, Greib. von, f. f. hoffammer Director<br>Ungar Cimon, Bumeister<br>unger, Bacutin, Cetioniep,<br>Unterberger, Maler<br>Unterfreche, bie.<br>Unterfreche, bie.<br>Unterfre Theil ber Streche<br>Urban V., Papft.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39 2 3eich nungen bee Georg haufer 18 3eit beier, Probit 94 71 3eit ber Musbesferungen ber St. Stephansfirche 17 9 3enner, Beitebiche 94 16 3iegler, Eifenhanbter 34 30 3ollern, von, Tudlaubenermannbete 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| übermann Sanns, f. Rath und Bürgermeifter<br>Ulrich, Jimmermeifter<br>Ingarichis, dreib. von, f. f. hoffammer. Director<br>Ungar Simon, Baumeifter<br>Unger, Bakettin, Eckionnes,<br>Unterberger, Mafer<br>Unterberger, Mafer<br>Unterfire Theil der Kirche<br>Unterfire Zheil der Kirche<br>Urban V., Papit<br>Urban, Viffor von Gurf                                                                                                                                                                                                                                          | 399   3eichnungen bes Georg Daufer   18     10   3eibeler, Brobl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| übermann Banns, f. Rath und Burgermeifter<br>Ur ich, Jimmermeifter<br>Ungarichis, Greib. von, f. f. hoffammer Director<br>Ungar Cimon, Bumeister<br>unger, Bacutin, Cetioniep,<br>Unterberger, Maler<br>Unterfreche, bie.<br>Unterfreche, bie.<br>Unterfre Theil ber Streche<br>Urban V., Papft.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399   3eichnungen bes Georg Daufer   18     10   3eibeler, Brobl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| übermann Sanns, f. Rath und Bürgermeifter<br>Ulrich, Jimmermeifter<br>Ingarichis, dreib. von, f. f. hoffammer. Director<br>Ungar Simon, Baumeifter<br>Unger, Bakettin, Eckionnes,<br>Unterberger, Mafer<br>Unterberger, Mafer<br>Unterfire Theil der Kirche<br>Unterfire Zheil der Kirche<br>Urban V., Papit<br>Urban, Viffor von Gurf                                                                                                                                                                                                                                          | 399   3eichnungen bes Georg Daufer   18     10   3eibeler, Brobl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| übermann Sanns, f. Rath und Bürgermeifter<br>Ulrich, Jimmermeifter<br>Ingarichis, dreib. von, f. f. hoffammer. Director<br>Ungar Simon, Baumeifter<br>Unger, Bakettin, Eckionnes,<br>Unterberger, Mafer<br>Unterberger, Mafer<br>Unterfire Theil der Kirche<br>Unterfire Zheil der Kirche<br>Urban V., Papit<br>Urban, Viffor von Gurf                                                                                                                                                                                                                                          | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| übermann Banns, f. Rath und Burgermeister<br>Ulrich, Jimmermeister<br>Ungarichis, Breib. von. f. f. hoffammer Director<br>Ungar Sanetin. Beinnes.<br>Unger, Bakettin. Beinnes.<br>Unterberger, Maler<br>Unterfire Theil ber Kirche<br>Urban N. Papft.<br>Urban, Bichof von Gurf<br>Urfulgaltar, Et.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 399   3eichnungen bes Georg Daufer   18     10   3eibeler, Brobl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| übermann Sanns, f. Rath und Bürgermeister<br>Ulrich, Jimmermeister<br>Ingarichis, dreib. von, f. f. Hoffammer Director<br>Ingar Sinou, Laumeister<br>Ingar, Bakettin, Eckionnes,<br>Unterbergar, Maler<br>Unterfierche, die.<br>Unterfier Theil der Kirche<br>Urban V., Papl.<br>Urban, Lischer von Gurf<br>Urban, Lischer von Gurf<br>Urfutgaltar, St.                                                                                                                                                                                                                         | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| übermann Banns, f. Rath und Burgermeifter<br>Ulrich, Jimmermeifter<br>Ungarichis, Greib. von. f. f. hoffammer Director<br>Ungar Cimon, Baumeider<br>Unger, Bakettin, Betamep,<br>Unterberger, Maler<br>Unterferche, bie.<br>Unterfer Theil ber Sirche<br>Urban V. Papft.<br>Urban, Bifde von Gurf<br>Urfnicaltar, Et.  Balentin, h. Martpree<br>Balectius, Alphons                                                                                                                                                                                                              | 399   3eid nungen bes Georg Daufer   18   10   3eib eler, Probl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| übermann Sanns, f. Rath und Burgermeister<br>Urich, Jimmermeister<br>Ungarichis, dreib. von, f. f. Hoffammer Director<br>Ungar Simon, Baumeister<br>Ungar, Bakuttin, Seieumes,<br>Unterberger, Maler<br>Unterferche, bie.<br>Unterfer Theil ber Kirche<br>Urban V. Papit<br>Urban V. Papit<br>Urban V. Bath.  Balentin, b. Wartpree Balberjius, Alphons                                                                                                                                                                                                                         | 399   3eichnungen bes Georg Daufer   18     10   3eibeler, Probl   18     11   3eibeler, Drobl   19     12   3einer, Beibidob   17     19   3enner, Beibidob   94     10   3iegler, Chienbankler   34     3immermann, Doctor ber Rechte   48     30   3ollern, von Ludfaubenermanbler   62     3ünite Biens   103     3moeger, f. Nath   71     3molferin, Olode   65      Aumertnugen.   2     Aumertnugen.   2     Singal Nicofia agrichmet, und vom heinrich Anöfler grichmitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| übermann Banns, f. Rath und Burgermeifter<br>Ur ich, Jimmermeifter<br>Ungari dies, Greid von f. f. hoffammer Director<br>Ungar Simon, Baumeifter<br>Unger, Bakentin, Seteinmen,<br>Unterberger, Maler<br>Unterfreche, bie.<br>Unterfrer Theil ber Kirche<br>Urban V. Papft.<br>Urban, Bifcho von Guet<br>Urfutaaltar, St.  Balentin, h. Martyrer Balbefius, Applons Beil den, Geichiche vom                                                                                                                                                                                     | 399   3eid nungen bes Georg Daufer   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| übermann Banns, f. Rath und Burgermeister<br>Urich, Jimmermeister<br>Ungarichis, Tereib. von, f. f. hoffammer-Director<br>Ungar Simon, Baumeister<br>Ungar, Bakuttin, Ecteumep,<br>Unterberger, Maler<br>Unterfierche, bie.<br>Unterfier Theil ber Kirche<br>Urban N. Papft.<br>Urban, Bijdof von Gurf<br>Urfundalear, Et.  Balentin, b. Martnere Baltefius, Alphons Beilden, Beichigt von Beitealfar, Et.  Ets. Archer von, geb. Rath.                                                                                                                                         | 39 39 30 30 3eidenungen bes Georg Daufer 18 10 3eibeler, Probl 18 11 3eib ber Muskeffetungen ber St. Stephansfrede 17 19 3enner, Beibeidob 19 40 3immer mann, Doetor der Rechte 48 30 30 30llern, vom Ludfaubenvermanbter 62 3ümnter Biens 103 82 3merger, f. Nath 71 3mölferin, Glode 65 62  **Tumer Tnugen.** Die beigegebenen Tolographien find von bem Deren 28 3maj Niechta gegeichnet, und vom Deinrich Anöfler 3 3eichnuten.**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| übermann hanns, f. Rath und Bürgermeister<br>Ur ig "immermeister<br>Ungari dies, Geich von f. f. hoffammer Director<br>Unger Simon, Baumeister<br>Unger, Bakurtin, Seieimens, ünterberger, Maler<br>Unterefrends, bie.<br>Unterfrends, bie.<br>Unterfrends, bie.<br>Unterfrend, bei Birche<br>Urdan N. Papft.<br>Urdan, Bijdof von Guet<br>Urfulaaltar, St.  Balentin, h. Martyrer<br>Baltefius, Alphons Beilden, Schabberon Beilden, Schabberon Beilden, Schabberon, geb. Rath. Belt. Freiher von, geb. Rath.                                                                  | 39 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| übermann Banns, f. Rath und Burgermeister<br>Ulrich, Jimmermeister<br>Ungarichis, Breib. von, f. f. hoffammer-Director<br>Ungar Sinetin. Beinines.<br>Unterberger, Maler<br>Unterfierche, bie.<br>Unterfier Theil ber Kirche<br>Urban N. Papit.<br>Urban, Bijdol von Guet<br>Urjulaaltar, Et.  Balentin, h. Martpons.  Baltefius, Alphons.  Beilden, Gefcher von, geb. Rath. Betterein, Grafin von Beiter, Gefoch                                                                                                                                                               | 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| übermann Hanns, f. Rath und Bürgermeister<br>Urich, Jimmermeister<br>Ingarichis, Freib. von, f. f. Hoffammer Director<br>Ingar Sinoun, Quameister<br>Ingar, Bakutin, Seteinnes,<br>Unterberger, Maler<br>Unterfiereche, die. Unterfiere Theil der Kirche<br>Urdan V., Papli. Irdan Vibiodi von Gurf<br>Urfanaltar, St.  Balentin, h. Martpree<br>Balbefius, Missons Beilden, Geichiche com Beitsealtar, St. Bels, Freiherr von, 3ch. Rath. Belterin, Gräfin von Bitz, Kissof.                                                                                                   | 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| übermann Danns, f. Rath und Burgermeister<br>Ulrich, Jimmermeister<br>Ungarichis, Breib. von. f. f. hoffammer Director<br>Ungar Sinetin. Beinnete.<br>Unger Bakentin. Beinnete.<br>Unterberger, Maler<br>Unterfirer Theil ber Kirche<br>Urban V. Papft.<br>Urban, Bischof von Gurf<br>Urfutaaltar, Et.  23.  Balentin, h. Martyce Balbefius, Alphons Beilden, Beinsche vom Beitealten, Et.  Bels, Freiberr von, geb. Rath Belerein, Grickin von Biter, Cichof. Blauen Konrab, Bibhauer (?) Bogel. Progishauer                                                                   | 39 302 303 304 305 305 306 306 307 307 307 307 307 307 307 307 307 307                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| übermann Hanns, f. Math und Bürgermeister<br>Urich, Jimmermeister<br>Ungarichis, dreib. von, f. f. Hosfammer Director<br>Ungar Simon, Baumeister<br>Ungar, Bakutin, Seteimes,<br>Unterberger, Maler<br>Unterberger, Maler<br>Unterfere Theil ber Kirche<br>Urban V., Papst.<br>Urban V., Papst.<br>Urban V., Papst.<br>Urban V., Papst.<br>Balentin, h. Martyrer<br>Balberjius, Abhons.<br>Beil den, Geichighe com<br>Beitsaltar, St.<br>Bels, Techer von, geb. Nath.<br>Beterein, Gräfin von<br>Bitez, Bishoper.<br>Baluen Konrad, Bibhauer (?).<br>Bogel, Orgelbauer.         | 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| übermann Hanns, f. Rath und Burgermeister<br>Ur ich, Jimmermeister<br>Ungarichis, Greib. von. f. f. hoffammer Director<br>Ungar Einvon, Bummider<br>Ungar, Bakettin, Letiamete,<br>Unterberger, Maler<br>Unterferche, bie.<br>Unterfer Theil ber Kirche<br>Urd n. Papft.<br>Urd an, Bischof von Guet<br>Urfnicaltar, Et.  Balertin, h. Martprer Balbefius, Alphons Beilden, Geichiche vom Beiteslitar, St.  Bels, Freibere von, geh. Rath. Beterein, Gräfin von Biter, Pickoler. Bolf, Freibauer (?) Bogel, Prejeduer Bolfhner Octasian, Bummifter Bolfen Deltarsian, Bummifter | 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| übermann Hanns, f. Math und Bürgermeister<br>Urich, Jimmermeister<br>Ungarichis, dreib. von, f. f. Hosfammer Director<br>Ungar Simon, Baumeister<br>Ungar, Bakutin, Seteimes,<br>Unterberger, Maler<br>Unterberger, Maler<br>Unterfere Theil ber Kirche<br>Urban V., Papst.<br>Urban V., Papst.<br>Urban V., Papst.<br>Urban V., Papst.<br>Balentin, h. Martyrer<br>Balberjius, Abhons.<br>Beil den, Geichighe com<br>Beitsaltar, St.<br>Bels, Techer von, geb. Nath.<br>Beterein, Gräfin von<br>Bitez, Bishoper.<br>Baluen Konrad, Bibhauer (?).<br>Bogel, Orgelbauer.         | 39 30 30:de finungen bes Georg Daufer 18 10 3eibeler, Probl 18 11 3eib er Muskefferungen ber St. Stephansfreche 17 19 3enner, Beitstichof 94 13 3iegler, Chienhanbter 94 13 3inmer mann, Doeter ber Rechte 48 30 30llern, von, Tuchlaubenserwandter 62 13 ünnte Wiens 103 18 3morger, f. Nath 71 18 3molferin, Glode 65 20 20 Unmer finungen. 21 Die beigegebenen Avlographien find von dem Derrn 3maj Nichfagenen Evlographien find von dem Derrn 3maj Nichfagenen find von dem Derrn 3maj Nichfagen find von dem Derrn 3maj Nichfagenen find vo |

# Der grundriß des St. Stephansdomes.

Wenn fic ber Reifende unserer ehrwarbigen Raiserftabt nabert — geschebe nun biefes von Oft ober Weft auf bem benaupflügenden Dampfer, oder von Sab ober Nord auf den rauchumwogten Gisenbahen — so wintt ibm ber folante Thurm von St. Stephan schon and weiter Berne gleich einem riefigen Sonnenzeiger entgegen, der ibm das 3iel feiner Wanderung verfandet und feine Rengierde, feine Spannung, das alte friddliche Wien zu betreten, in höberem Grade erregt.

Der Thurm von St. Setehan ift bem fremben, ber fic anfangs nur icover in ben oft veilwinteligen und engen Guffen ber Stadt jurechtfinder, ein untrüglicher Begweifer, und gilt felbst bem Wiener als das Badrzeichen seiner heimat, welches er, wenn er auch nur wenige Lage von seiner Baterstadt adwessend war, mit freudigen Alleden ericaut, das ibn, je naber er tommt, mehr und mehr anziedt und ibm endlich sogar die Schnellgteit des brausenden Dampfwagens viel zu laugsam für feine immer mächtiger werdende Schniucht nach bem gelieden Wien erscheinen läft.

Da wir aber munichen, bag ber Lefer biefer Zeilen mit unferem ehrmurbigen Munfter recht vertraut werben moge, balten wir es far notbig, bie nabere Befannticaft mit bemielben burch bie Beschauung bes Grundriffes ber jehigen St. Stepbanblirche zu eröffnen, ba blefes ohne Zweifel ber färzefte Beg ift, um spater in alle Einzelheiten eingeben und fich an allen Buneten leicht zurechfinden zu fonnen.

Der Grundriß der St. Stephanstirde geigt die Beftalt eines lateinischen Kreuzes, an beffen Querarmen bie beiben haupttbarme angebacht find. Leiber wurde dies ifcon Areuziserm burch spätere Andaue und namentlich burch bie obere und untere Satriftel geftort, welche wir befhalb nebft ben anderen Jubauten, auf unferem holgschuitte nur burch einfach Einten andeuten liegen.

Die Seite bee hochaltars C ift nach alteriftlicher Beife gegen Sonnenaufgang gerichtet, bie Stirnfeite und bas baran befindlich hauptiber A baben baber eine wefliche Richtung, mabrend ber ausgebaute ober ber hochthurm, auf ber sublichen und ber unausgebaute, ober wie er in meberrern littunden genannt wird ber Peutburm, an ber notdichen Seite ber Rieche ftebt. Doch ib bief Richtung und ben vier Beltgegenden uicht volltommen rein, indem bie Mittellinie ber Riech vom Dochaltar bie zu bem Wiesentbor (von C nach A) um mebrere Striche von der genauen Weft-Billitie abweicht.

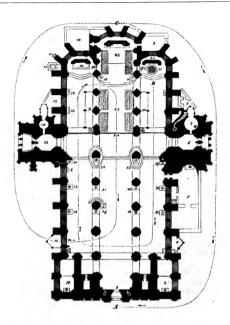

1. Das Riefenthor ober Beftthor. Bu beiben Geiten beffelben befinben fich ichmale Benbeltreppen,

welche nach bem großen Dufitchore und in 13. Die Bobnung ber Tobtentrager. bie beiben Bortburme ber Rirche fubren.

- 2. Die Bergogene jest Gt. Gligine . Rapelle.
- 3. Das Grabmal bes Ditharb Otto Fuchs. 4. Das Singertbor (Ritbarbtbor).
- 5. Die untere Cafriftei.
- 6. Der ausgebaute Thurm. Der Gingang gu ber Salle biefes Thurmes wirb bas Brimthor genannt.
- 7. Die St. Ratharinentapelle mit bem Taufftein.
- 6. Die Bohnung bes Thurmmeiftere mit ber Aufgangetreppe ju bem Sochthurm.
- 9. Die Reliquientammer.
- 10. Die obere Cafriftei.

- Durch bie auf unferem Grunbriffe angebrachten Biffern werben folgende Theile ber Rirche bezeichnet:
  - 11. Die Rangel bes Johann von Capiftran.
  - 12 Der Gingang in bie neue Gruft.

  - 14. Die Gt. Barbaratapelle.
  - 15. Der unausgebaute Thurm mit bem Ablerthor. 16. Das Bifdofthor.

  - 17. Die Rreugtapelle, (Tirna'iches ober St. Gugens: tapelle), auch Liechtenftein'iche Rapelle genaunt.
  - 18. Die Rangel mit bem Darimiliansaltar (jest Ct. Dichaels altar).
  - 19. Der Allerheiligen Altar.
  - 20. St Reits Mitar
  - 21. St. Ratbarina Altar.

  - 22. Unfer lieben Frauen (Speifer) Altar.
  - 23. Ct. Jojephe Altar.

- 24. Das Gitter, burch welches bie Oberfirche von 33. Altar ju Ebren ber unbefiedten Empfangifi. ber Unterfirche getrennt wirb.
- 25. Der Cbor mit ben Chorftublen.
- 26. St. Johannes pon Depomut : Mtar
- 27. Altar bee beil, Rarl Borromaus,
- 28. Der Sochaitar.
- 29. Das Grabmal bes Bergoge Rubolph IV. unb feiner Gemabiin Ratbaring.
- 30. Der Frauenaltar.
- 31. Der Mufitchor mit einer Benbeltreppe als 41. Das Grabmal Raifer Friedrichs bes Dritten. Aufgang.
- 32. Der Altar bes b. Anton von Babua.

- 34. St. Betere und Bauis-Altar (b. ber Draelfuß mit bem Bilbniffe bes Baumeiftere Georg Orl.
- 35. St. Manes Altar.
- 36. St. Urfula Mitar.
- 37. Altar bee beil. Cebaftian.
- 38. Dreifaltigfeite Mltgr. 39. Mitar Gt. Leopoibe.
- 40. Das faiferliche Dratorium.
- 42. Der Baffionealtar.
- 43. Altar St. Johann's von Rent.

Die Rirche wird burch achtgebn bochaufftrebenbe Pfeiler in brei Schiffe getheilt, von benen bas mittlere am Socialtare weiter porragt. Der Oberbau (Chor) wird burch ein Gitter (24) von ber Unterfirche getrennt. Die brei Goiffe ber Oberfirche baben eine gleiche Breite, aber von jenen ber Unterfirde ift bas Dittelidiff breiter ale jebes ber Geitenschiffe.

Dage bes Grunbeiffes: Breite bee Stirnfeite, 144 Ruf.

Pange ber gangen Rieche, 420 Ruf.

Beeite bee Rirche von einem Thueme bis jum anbern, 264 Ruf.

Dide ber Manbpfeiler bee Rieche, 7 Suf.

Die auf bem Grunbriffe punctirten und von Pfeilen begleiteten Linien begeichnen ben Beg. welchen wir geben wollen, um alle Gingelbeiten bes Domes gu Beficht gu betommen, bamit wir fie in fortlaufenber Reibe befprechen tonnen. Bir folgen bierbei bem naturlichen Buge jebes Beidauers, ber querft bie Stirnfeite (A) bes Danftere auffucht und fic bann nach bem am meiften in bie Mugen fallenben Theile bes Domes, namlich nach bem Sochthurme wenbet. Bon biefem manbern wir um bie Augenpfeiler ber Sochaltarwand (C), geben nach ber zweiten gangefeite mit bem Reuthurme und fcreiten, ba bas Riefenthor nur bei großen Felerlichfeiten geöffnet wirb, burch bas Bifcoftbor (16) in bas Innere ber Rirche. Bier manbeln mir, inbem wir an ber Rangel vorübergeben, querft bas Mittelichiff binauf bie an ben Sochaltar, und wenben une bann nach bem linten Seitenschiffe, meldes mir mieber binabidreiten, um bie Tirnafapelle (17), bie Orgel und bie Gligiustavelle (2) qu betrachten. Bierauf treten wir in bas rechte Seitenschiff und enben unfere Banberung por bem Marmorarabmale Raifer Rriebrichs bes Dritten, Bir glauben auf biefe Beife einen fortlaufenben Raben au gieben und bem Befucher bes St. Stephansbomes bas viele Rachichlagen gu erfparen, welches jene Buder erforbeen, bie nach abnlichen Gegenftanben, nicht aber nach ortlicher Aufeinanberfolge (b. i. topographifch) verfagt murben. Bevor wir jeboch biefe Banberung antreten, muffen wir bie Baugeichichte bes St. Stephansbomes vorausfenben.

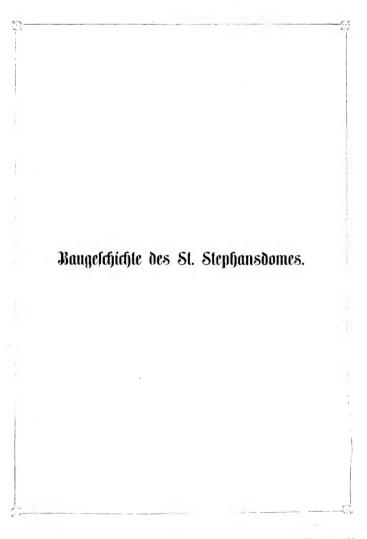

#### A.

## Die altere St. Stephanskirche bis ju ihrem Amban.

Der Dom ju St. Stephan, so wie er jeht vor unseren Bliden fieht, verbantt, mit Ausnahme bes altreen Theiles ber Stinziete, seine Gründung Orezog Rubolph bem Vierten, welcher von ber Nachwelt wegen seiner mannigsaden Bauten und anderweltigen Schopfungen ben Gerunanen bes "Stifters" erbielt. ) Allein es And, wie aus ben eben erwantenten Theilen der Stinziette ber vorgeht, icon früher eine Kirche an der Stelle des beutigen Domes, und odwohl die Rachrichten über jene Erflingsfirche ziemlich spakricht fünd, so wollen wir doch so viel davon mittheilen, als wir vermagen.

Es wurde bis in bie neuere Beit von Allen, welche uber ben St. Stepbansbom ichrieben, angenommen, bag Martgraf Beinrich (feit 1156 Bergog) mit bem Beinamen "Jafomirgott", bas alte Dunfter ju Gt. Stepban um bas Sabr 1144 erbaute. Allein bie neueften Foridungen hieruber haben biefe Deinung widerlegt und es ift überzeugend bargethan, bag bie St. Stephanstirche in ben Tagen Jafomirgott's zwar geweibt nicht aber erft errichtet warb. 9) Denn abgefeben bavon. bag feine einzige gleichzeitige Aufschreibung ale Beweis fur bie bisberige Annahme angeführt werben tann, wurde, laut einer Urfunde vom Jabre 1137, bie St. Beterefirche gu Bien vom Martgraf Leopolb bem Runften und feinem Bruber Abalbert (Gobne Leopolb bes Beiligen), bem Bifchof Regimbert von Baffau mit bem Bebingnif übergeben, bag biefe Rirche, fo wie alle ubrigen Bettirchlein Biens, von nun an bem "Biener Pfarrer" ju unterfteben batte. 3) 2Do nun ein Pfarrer eingesett mar, mußte boch mohl auch eine Pfarrfirche gestanben baben, und ba es bis jest nicht gelang, auch nur eine Spur von einer anberen Pfarrfirche aufzufinben, muß wohl ber Gt. Stepbanetirche biefes Borrecht jugeftanben werben. 4) Der gewichtvollfte Ginwurf gegen bie bieberige Annahme, bag Safomirgott ber Grunber ober Erbauer ber alteren Gt. Stepbanofirche fei, liegt aber barin, bag biefer erfte Bergog von Defterreich in feiner Schrift als Schirmberr (Batron) biefer Rirche ericheint, eine Eigenschaft, die ibm nach ben Grunbiagen bes Batronatrechtes boch gutommen mußte, wenn er bie Ct. Stephansfirche mirflich gegrunbet batte.

Da bingegen bas Biethum ju Paffau, beffen Sprengel fich über die ganze Marfgraficaft Orfterreich ausbebnte, schon in den diteften Zeiten das Patronatrecht über die Extendandfiche einstekt, bietelt kein Zweifel übrig, das biefe Ritche übre Gniftebung jenem Bisthymwe verdankt, das einen so bebeutenden Ort wie Wien wohl nie ohne Pfarre gelaffen haben wird, sa selbst ber Name "St. Serpban" scheint biefe Ansiche keftäigen zu wollen, da biefer heilig der Schupbarton bes poffauer Bisthunes war. Spater suchten wohl die Nachfolger Jassmigerie das Schumberrrecht an sich zu ziehen, allein dieß darte nur Tereitgleiten zur Folge, welche erft zu Ansang des breizehnten Jabrunderte burch Kalfer Friedrich den Iwe iten musten wird der Propos der Mentendan wurden, daß Herzog Leopold der Glorreiche (am 15. April 1215) in die hände jenes Kaliferd auf alle Schimmtrotte, welche er über die Extendantische biss, der zu bestißen

ichien, feierlich vergichtete. 5) Als weitere Belege bafur, bag Safomirgott nicht ber Erbauer ber St. Stephanstirche mar, bient auch bie urfunblich ermiefene Thatfache, bag er ber von ihm geftifteten Schottenfirde einen fo großen Bfarrbegirt gumies, bag er bie "Biener Bfarre", welche erft nach biefer Beit allgemein bie "St. Stephanepfarre" genannt murbe, 6) burch bie eben aufblubeube Bollgeile enticabigen mußte, und bag er fich nicht bei St. Stephan , fonbern in ber Rirche ber Schotten begraben lien.

Man behauptet auch, bag bie altere St. Stephanefirche por ben Mauern Biene erbaut murbe, und es laut fic bagegen nichts einwenben, ba bas alte Dien fo flein mar, bag ber Bau eines berlei aroneren Bethaufes im Innern ber Ctabt wohl nicht Raum gefunben batte. Inbeffen ift es auch nicht ju bezweifeln, bağ ibr Friebbofraum fogleich mit Ringmauern umgeben murbe , ba es taum bentbar icheint, bag ju einer Beit, in welcher fo viele Rampfe ftattfanben, bie Bfarr- und Sauptfirche einer Stabt wie Wien nicht geborig gefcont gewesen fei.

Da fich nun icon in Beziehung auf bie Entftehung ber fruberen St. Stephansfirche fo bebeutenbe Brrtbumer einschlichen, fo lagt fich auch in Betreff ihrer bamaligen Bauführer und Baumeifter nur wenig volltommen Babres ermarten und zwar um fo weniger, ale bieruber nur bie Baumeiftertafeln ber alten Baubutte ju Gt. Stepban fprechen, welche aber fur Anführungen vor bem fechszehnten Jahrhunderte burdaus nicht zu ben ficheren Quellen geboren. Inbeffen finben wir, in Ermangelung grundlicher Belege, in ber fechften Reibe biefer Tafeln ben Detavianus Boltbner aufgezeichnet, welcher Baumeifter mar

"pei sant Steffen als man jalt anna 3150." 7)

und bem man noch ben Mitteltheil ber jeblgen Stirufeite ber Rirche und bie beiben Borthurme aufchreibt. Die St. Stepbanoffrche batte bamale bochft mabriceinlich feine großere Breite ale jene , welche

burch bie eben genanuten Thurme angegeben wirb, und ihre gangefeiten reichten, allem Bermuthen nach, bochftens bis in jene Gegent, aus welcher fich jest bie Grundmauern ber beiben Sauptthurme erbeben, wo fie bann burch einen halbrunben Chor geschloffen und von einem Tonnengewolbe bebedt murbe, wie biefes bei faft allen Rirchen romanifcher Bauweise ber Rall mar.

Rach jener giemlich werthlofen Ramensanfubrung Boltbners beginnt ein Beitraum von mehr benu hundert Jahren, aus welchem wir nicht bie geringften Radrichten von ben Baulichkeiten bei Gt. Stepban befigen. Erft im Jahre 1258 finben wir wieber biefes Munftere ermabnt, und gwar um eines großen Unfalles willen; benn in ber Racht vom 5. Auguft biefes Jahres brach ju Bien eine fo furchterliche Reuersbrunft aus, bag bie balbe Stabt und mit ibr bas beutiche Saus, bie Rirche und bas Rlofter ju St. Jatob, bie Maltheferfirche und enblich auch bas Munfter von St. Stephan in Afche gelegt murben, wobei bie Gluth fo groß mar, bag felbit bie Rirdengloden gerichmolgen; 6) ein Unglud, welches fich achtzehn Jahre fpater (30. April 1276) neuerbinge ereignete, \*) indem ein Biegelofen por bem Schottenthore in Braud gerieth und ber Wind bie Alamme fo weit in bie Stabt trug, bag nur 110 Saufer in ber Rabe bes hoben Marttes vericont blieben und an ber St. Stephanstirche fogar mebrere Gewolbe einfturgten.

Ronig Ottofar von Bohmen, bagumal auch Beberricher von Defterreich, bot alle Erleichterungen jur Ausbefferung bes ungeheuren Schabens bar, und man war bei ber Bieberberftellung fo thatig, bag Ronia Rubolph ber Erfte aus bem Saufe Sabeburg, nach feiner Rudfebr von bem Relbunge gegen jenen Bohmentonig (Enbe December 1278) fein Dant- und Giegeofeft in ber St. Stephanoffrebe abbalten fonnte.

Daß biefe altere Rirche gu jener Beit nicht nur einen Sauptaltar, fonbern auch icon mehrere Rebenaltare befaß, geht aus einer Radricht vom Jahre 1285 bervor, welche bavon Runbe gibt, bag ber burch Bift getobtete Augustinermond Cherharb, welder eine fo ungewöhnliche Rednergabe befaß, baß hunberttaufenbe von Buborern gu feinen Prebigten gestromt fein follen, 10) bei bem Altare bes beiligen Johannes Evangelift begraben murbe. Huch wird in biefem Zeitraume jum erftenmale urfundlich ber beiben fpater fogenannten "Beibenthurme" ermabnt, inbem man berichtet, bag 1295 um Maria Beburt (8. Cept.) ein ungewöhnlich heftiger Bind bas Rreng von ber Spipe bes linten biefer Thurme berabwarf. 11) Der Betchor ber Rirche, melder übereinstimmend mit ber Baumeife anberer Gottesbaufer

jener Tage 12) ben Priefteraum (isoansom) balbfreisformig umfing, war, vermuthlich burch jeue früheren Clementarreigniffe, deufalls iedr bestädigt worden , benn es finden fich mehrere Schenthungen zu bem Wiederbaue biefes Chores, 33) ber aber erft jederer, nämlich um bad Jahr 1339 wirtlich in Angrif genommen wurde, was fich durch einen Ablafteief ergibt, der am 5. November jenes Jahres zu Keignon ausgestellt wurde und für alle Zeur galt, welche bei Et. Stephan an Lichtern, Zierrathen und besonders bei dem neuen Ghore bilfreiche hand leiteten. 14) Auch foll 1336 schou bie große Orgel am St. Betere und Baulsaltar wieder betreftellt worden fein. 15)

Da jeboch biefer Bieberbau fo viel Gelb erforberte, bag bie Bermachtniffe, welche von Beit gu Beit bafur eingingen, burchaus nicht binreichten, foll Bergog Albrecht ber 3meite, nach Annahme einiger Schriftfteller, eine Steuer ausgeschrieben haben, burd welche von Bebem, fei er weltlich ober geiftlich . und felbit bas Rind in ber Biege nicht ansgenommen , fieben Bienerpfennige eingeforbert murben. 16) Das aber ift gewiß, bag ber ermabnte - fogenannte albertinifche - Chor, fo wie ber neue Bochaltar, in beffen Tifche bie Reliquien bes beiligen Stepban lagen, in ber Ofterwoche bes Jabres 1340 eingeweiht wurden. 17) Unter ben Gingelbeiten ber bamaligen St. Stephanstirche wird nebft ben beiben porgenannten Altaren auch eines Zwolfbothenaltare (Apoftelaltare) gebacht, von welchem aus (1348) eine Thure nach bem nachft liegenben Theil ber Rirche, ber "Zwolfbotbenabfeite", fubrte. 18) Des Beiteren findet fich ein Dreitonigsaltar 19) und eine Bolfgangs, und Siegmundetapelle 20) unter bem Leetor (Erttner), in welche bie Ramilie Durffel einen Altar gestiftet batte. 21) Aber faft alle Aubaltpuncte über bie einftmalige lage biefer Altare u. f. w. gingen verloren, und vom Zwolfbotbenaltar weis man nur, bag er beilaufig an ber Stelle bee beutigen Altare bee beiligen Rarl Borromaus geftanben baben mag , benn ber nunmehr eintretenbe Umban bes Munftere gu Ct. Stevban brachte alles Grubere fo febr in Bergeffenbeit, und brangte es bergeftalt in ben hintergrund, bag es vielleicht, trop ber emffaften Stubien und Bergleiche mit abnlichen Bauten jeuer Beiten, unmöglich fein burfte, einen ber Dabrbeit nur balbwege uabefommenben Blan ber alten Gt. Ctepbansfirche gu entwerfen, es fei benn, baf fich in ben Gruften bee Dunftere noch einige Refte ber Grundmauern biefer alteren Rirche porfinben.

#### B.

## Der Menban.

Gerzog Albrecht ber 3weite war am 20. Juli 1358 geftorben und ber altefte feiner Sobne, Rubolph ber Bieret, übernahm bie Regierung ber öfterrechijden Lande. Mit biefem bochaufftrebenben und prachtliebenben jungen follftem — er fand been in feinem wausigfen Jabre — beganne bie Tage, in welchen bie bisberige St. Stepbansfirche zu einem Gebaube beranwachsen sollte, das sich mit jedem, noch so großartigen Bau bes Mittelalters zu meffen im Stande ware. Es mag, wie fich das öfter finder, in Rubolph ein eigener Trieb und eine eigene Luft zu med zu zu Mubolph eine gelegen sein, die burch bie Jahl neuer Aunfwerte, welche in jener Zeit faft in allen Kanbern Gurepa's entflanden und burch ben hoben Schwung, ben ber deutsche Saufpl bereits genommen batte, zu ganz besonderer Tabitgleit angeregt wurden und ber jungen. Oerzog endlich bazu bewogen, das ehrwärdige Munter m Et Eterban unundauen, zu veraröfern und bemessehen zwei leienbaste Tabitme anzufägen. 37)

Er griff raich zu ber Aussichrung eines Gebantens, ben er vielleicht icon lange gebegt und gepflegt batte nub far ben er icon manches overbereitet haben mußte, ba feit seinem Regierungsautrite noch fein volles Jahr vergangen war, ale er schon (am 11. Mar; 1359) mit eigener hand ben erften Schlag zur Grundbesse that und am nachfolgenben 7. April den erften Sein zu bem Bau legte, ber seinen Ramen, seine Sochachung für die Kirche nub seine Liebe zur Runft verenigen sollte. 22)

Wer aber war berjenige, bem Rubolpb bie Ausstührung feiner gewaltigen 3bee übertrug, wer med ealle bie Midia und Aufriffe zu biefem Bau, ber Jahrzebente lange Arbeit vorausseigte und in allen seinen Epaire und in allen seinen Erwin ben Geteinbach, eine Weiter Mit juden nach einem Erwin von Steinbach, ober nach einem anderen weithin schallenden Namen und finden, 24) — daß Berzog Rubolph "einem anspruchlofen aber sehr erforenen Meifter von Aloftenneuburg" sein Bertrauen schente, und ihm die Leitung bes ganzen Baues Geetnug, ber dann ben Namen ber "Allerheiligenstiede" befommen und zugleich die Begefdnißstete seines Gründers enthalten sollte.

Und wo find nun alle jene Plane und Riffe, die besonders für die Bautünftler der Reugeit von gang unichabbarem Werthe maten? Rietnand weis wohn sie geriethen! — Sie sind verschollen mit allen anderen Nachrichen: Ute den ersten, urtundlich als Bauführer zu St. Stepdan genannten Reifter Wenzla, dessen genannten Weither Denzla, dessen ihn und nicht Sanns Wosbrunner in seiner Kirchenmessterrechnung von 1404 ausbewahrt batte. \*\*

Schnell wie ber Enischus bes herzogs war, wurde auch ber Bau angegtiffen, welcher um so größere Schwierigkeiten bot, als in Betreff der Anordnung bes Gangen, an ber dieberigen Stinnfeite obnedies sich wieden gene Entweitet obnedies sich gene Entweiten ber Gettebeiens der St. Sexphanspfare nicht gester werden sollte. Aber in Beziehung auf die Eribere balf sich der Meiste, indem er die Gnundweiten der beiden haupttburme au die Enden der Quertreblensse, wird er mit seinen gerühmten Kinsche vorlegte und, in Ricksaues wohl so eingeleitet baben, daß die alte Kirche erst dann abgebrochen zu werden berauche, als der Reubau dereited finchliche Begebungen zulies. Es wird auch nicht mit einer Seile irgend eines Unsalles erwähnt, der sich während des Aufmauerne der neuen Grundvesch erreignet Salte, und welch einen Umsang diese Ormabesch erne der Kusfmauerne der neuen Trundvesch erreignet Salte, und vorlch einen Umsang diese Ormabesch babe, in welche Stochwerte sie gestellt siel, wie viele Grwölbes fig äble und wie dies genoch der sielen, davon das siehen und siehe Bereichen hallen vorliche, noch keinen rechten Begriff, da sich bisder noch tein, auch mur flüchtiger Situationsplan berselben vorsindet. Sie gemadnen — seldh was die Trodenheit der Luft anbelangt — an die mit tiefer Ederfunder erstüllenden von Rom!

Der Bau biefer maffenhaften Grundvefte dauerte an feche Jahre, immerhin eine furge Zeit für ibre Tiefe und gewaltige Ausbehung, und es ware febr intereffant, genau zu wiffen, an welder Setelle fie fic zureft über bie Seten bes St. Serphansfriedbofes erhob. Zweietlei Umfandve laffen vermutben, daß diefes nachf bem Bifchofthore geschen fel, beun erftenst ließ Aubolph im Jahre 1381 ben nach jeht bort befindlichen, in Messing gefasten Serin bes heiligen Koloman einmauern, und zweitens findet fich bort auch eine Gebeimichrift blefes herzogs, von welcher wir bei ber Beschreitweibung bes Bischorier bas Rabree erwähnen werben.

So lebhaft ber Ban auch fortidritt und fo jung ber berrliche Rubolph noch war, so scheint bib voch eine buftere Abnung eines balbigen Tobes ergniffen zu haben, benn er berief (am 10. Roventber 1364) — es wor nur ade Monact vor seitem hinficien. – seine beiben Britter Utberd ben Dritten und Leopolb III. und nahm ihnen auf das Feierlichse das Wort ab, daß sie, wenn er flutbe, ben von ihm angesangenen Ban treulich zu Inde fibren würden. <sup>30</sup> Im Jahre 1365 (27. Juli) wor Nubolph willich in Beifden und ber Erste, ber in ber neuen, von ihm selbs gelich geftifteten Gruft bei Et. Stephan bestattet wurde! Die beiben Brider bielten mannich ihr Bersprechen und ferberten ben Ban nach besten Kräften, und als Herzag Leopolb III. die Verwaltung ber öfterreichischen Borlande übernahm, fährte Albrecht ber Tritte (mit dem Japsse) <sup>37</sup> den Weiterbau saft allein und ohne Unterbrechung fort, so baß in jene Zeit ber bei weitem größte Theil bes Ombaues sällt, indem unter ibm das Langdaus, nämlich die Unterstreche bis in die Gegend der beiben großen Tharme, ein bedeutender Theil bes ausgedauten hochthurmes und das Singer und Bischiebt volleichet weiten. \*\*

Bon ben bei bem Baue bes hochthurmes Beschäftigten wird, außer bem Meifter Wengla, auch noch bes Ulrich Gelbling als Baumeifter von St. Stepbau, <sup>20</sup>) bann eines Meifters Conrad "bir vii Pariar ban sand kirfim ir Wirner" <sup>20</sup>) und ferner eines hob ufc und eines Immermeisters Ulrich ermähnt. <sup>21</sup>) Um Lichtmestage 1389, ereignete sich bas einzige Ungfac, weiches bei bem Bau bes Gedrbummes vortam, es wurde namlich Paul von Tirna durch ben Fall einer Leiter erschlagen. 39) Diefes traurige Ereignit war vermutblich die Utface ber jakter erfolgentem Ertichtung ber Tirnaliden Rapelle, welche nachft bem Bischoftber an die stebengebliedene Stienfeite bes alten Domes angebant wurde, mabrend man zu gleicher Zeit an der entgegengefehren Stelle, namlich udaft dem Singertber die Gliginstapelle an die Stirnsfeite bes alten Münfters anschloß. Bei beiben Rapellen scheiten für der der er erfolgen ber bei Gliginstapelle an die Stirnsfeite bes alten Münfters anschloß. Bei beiben Rapellen scheiten fo gut wie möglich zu verdinden, denn an der Borderfeite biefer Rapellen siede — im Gintlange mit den Bauformen ber alten Stirnsfeite — neben zierlichen Rosenstenn, Mündel von abgernmetern Hablialen, während an den Seiten, der Bauweise des Angsbauses entsprechend, vier-lantige Setzeben angebracht wurden. Beite Rapellen reichen etwod dier die Schlieberacht wurden. Beite Rapellen reichen etwod dier die Schlieben kabstandt und bet. Bartbolomäuskapelle) benübz, welche ibre Bellendung wahrschilich erft unter Albrecht dem und waren ermutblich seben Alle biefe Seitentapellen icheinen berigend teine planlosen Jubauten zu ein und waren vermutblich seben wurten Stientagerlen beinen Dienlosen Jubauten zu ein und waren vermutblich seben wurten Stientagellen icheinen übrigend tein planlosen Jubauten zu ein und waren vermutblich seben unter Albelyd bem Lietert angeordnet. 39

Das 3abr 1359 gilt gewobnlich als bas ber Grunbfteinlegung ju bem Sochtburme, allein biefe Annahme frutt fic nur auf Die nicht geborig begrundete Bermuthung bes Befniten Tilme ;, welchem man gerabein nachichrieb; benn bie von bem Bergog Rubolph felbft ausgestellte Urfunbe (i. 23) erwahnt nichts von biefem 3abre, noch überbaupt von einer besonberen Grundfteinlegung bei bem Sochtburm, und fomit ift auch ber eigentliche Anfang biejes Thurmbaues bis jest noch nicht mit geschichtlicher Cicerbeit ermittelt. Jubeffen finben wir, bag bereite 1395 bie ale Auslaufer ber Salle bes Sochtburmes angebaute Ratbarinentapelle vollenbet mar, 34) und bemgufolge burite ber Anfang biejes Thurmbaues vielleicht um bas 3abr 1380 ftattgefunden baben, indem boch querft bie Rirche als ber mefentlichfte Theil bes Bebaubes bis ju einem gemiffen Grabe gebieben fein munte. bevor man ju einer ibrer Debenbauten ober Bierben fdritt. Rach bem Jobe Albrecht III, mit bem Bopfe (1395) ideint, wie icon aus bem fruber Bejagten bervorgebt, ber Reubau ber Rirche in ber That febr meit vorgerudt gemejen gu fein, benn es finbet fich eine Urfunde vom 22. Rovember jenes Sabres, 35) in welcher bie Bergoge Albrecht V. und Bilbelm übereinfommen, ben letten Billen Albrecht bee Dritten zu erfullen und bie Rirdenbauten von Maria am Geftabe, bei ben Minoriten und ben Augustinern fortzuseten, obne bag jeboch ber St. Stephanofirche ermabnt murbe; ein Beweis bag bieje - b. b. ale Rirche und mit Ausnahme ber Thurme - ihrer Bollenbung fo nabe gemefen fein muffe, bag man es nicht fur nothig erachtete, bee Ausbaues berfelben weiter ichriftlich zu ermabnen, Inbeffen icheint boch wieber eine Unterbrechung im Ausbau ftattgefunden zu baben, inbem ein Bermadtnig vom Jahre 1400 vorliegt, 36) in welchem ber Burger hofffirchner ber Gt. Stephansfirche eine gemiffe Gumme anmeifet:

#### "wenn man bar; pam angevengt."

In ben Rirchenrechungen von 1404 wird Meifer Wengla jum letermale genaunt ") und zwar am Samilag und Jatobi, benn ber ehrwürdige Greis batte feine Rünflictfaufbahn vollenber, nachbem er ben hochtourne bis ju gwei Drittbeilen feiner hobe emporbaute. Dem Gebädenig bet versiedenen Meifters ju Ebren wurde ein feierliches hochamt gehalten, und nach ihm führte Peter von Prachawig, ber, wie aus ben oben ermähnten Rirchenrechungen bervergebt, bem gefchäten, aber son fin alten und tranten Meister feit einiger Zeit Beiftanb leiftet, die Oberaufficht über ben Ban, welchen ber greise Bengla fown feit 1388 mit Meiste Ulrich Delbling gestellt batte.

Mulein mit bes Reiftre Dengla Tob ichten auch ber bobe Beift bes Saues entwichen gu fein, benn wir lefen bei bem gleichzeitigen Thomas Chent bor fer von Safelbach 30) mit nicht geringem Erftaunen, bag bie Rachfolger Wengla's:

"Den hoben Berftanb bes erften Deifters nicht begreifen fonnten und baber Abdereningen trafen, in Folge beren (1407) Alles wieder abgetragen werden mußte, mas fie binnen (brei) Jahren mit großen Roften erbauten." 309

Unter biefen Rachfolgern, welche felbit von Chenborfer: "in ber Runft erfahrene und berühmte Manner" genannt werben, befanben fich obne Zweifel jener Beter von Brachawis und Ulrich Selbling, welcher lettere im Jabre 1417 ftarb und 89 Bfund "Rotault", namlich Schulben binterlieft, bie er fich vielleicht eben burch jenen verungludten Bau auflub, mabrent Beter von Bradamit bas Amt eines Baumeiftere ju Gt. Stepban bis ju bem Jabre 1429 beibebielt, in welchem er in ber Boche "Esto mibi" (6. Rebruar) aus ber Rirdenrechnung verschwindet. 40)

Unmittelbar auf ibn, und gwar am Camftag "lavocavit", namlich ben 12. Rebruar 1429 folgte Deifter Sanne von Brachabicg. 41) und biefem war bas Blud vorbebalten ben Sochtburm, bie geiftvolle Schopfung Meifter Bengla's, am 3. October 1433 burch bie Auffetung ber Rofe und bes Ruopfes ju fronen. 42) Dit ibm ichlieft alfo bie Bangeidichte bes Bochtburmes, ber nach Abtragung aller Gerufte mobl Taufenbe und aber Taufenbe berbeigezogen baben mochte, bie in flummem Erftaunen por biefem bimmelanftrebenben Berte ftanben und bie Dacht bes menichlichen Billens bewunberten, ber ben Urgebanten qu einer folden Schopfung ju faffen und bie jur bochften Bollenbung burdauführen vermochte.

Sanns von Brachabics befag mit feinen Tochtern Dargaretba, Barbara und Anna ein Saus bei ber Simmelspforte und ein meites in ber Gingerftrafie. 43) Er ftarb 1439.

Die Steinmegen, welche bei bem Neuban ber St. Stepbansfirche von beilaufig 1400 bis gur Beenbigung bes Sochtburmes beschäftigt waren, find laut ber Rirchenmeifterrechnung folgenbe :

1404. Dich. Egenwurg. Jenny von Prag. Sanne von Maing. Balentin Unger, Dichael Premf. Brib Chorp, Dietrich von Griebemerich (Griebberg ?), Sterban Balthauf, Sanne von Ulm, Danne von Ich (Machen?). Borg Beif. Anbre Ruelant, Beinr. Chelin. Jatob ter Gtapr.

1404 bis 1420, Diflas r. Chreme (ter Rremfer).

1404 bis 1427. Antre ron ter Chremnia.

1415 bis 1417. Danne Rerner, Mrich Biberber, Unbr. Sanbir, Danne Cholner, Danne During, Raffahl, hanns Reiter. hanns Mohringer. Peter v. Pulfa. Peter Geph.

1415 bis 1420. Friedr. Tzeichen. 1415 bie 1422. Sanne Gmabnig.

1415 bie 1430. Det. Ilnteid.

1417 bis 1430. Beinr. Barnheib (Bernhofer, Baithofer).

1417. Dtt. Dauerbeth, Ronr, Frantbenftein, Danne Lafjendorf, Sanne Charibler, Sanne Prenner. 1420. Dich. Steiner. Banns Rrotl. Sanns von Paffau. Giegm. Beingarten. Banns von Puelach.

1420 bis 1426. Baglab, Rifolaus von Rafchau.

1420 bis 1430. Sanns Rrainer. Sanns Dehm ober Jane Debem.

1422. Gimon Murbeth, Beter v. b. Gijenftabt.

1426 bis 1427, Illrich Ebner. Paul Rremfer, Illrich von Regensburg, Anbras Stajer, Sanns Baibenlaid. Beinrich Turing. Beinr. Beftfaler. Anbre von Lemben (Leoben),

1426 bis 1430. Ronrab von hintperg (himberg). hanns Gdrimpf. 1427 bis 1430. Undr. Grabner, Riff. Roller, Dath. Ballich, Sanne Rinth. Sanne Lechner, Sanne Lent.

ner. Stephan Rronauer, Beter Reuenburg, Steph, v. Molt. Danns Rebftod, Danne Rieberbeim. Rafpar von Rafchau. 1430. Martin von Leipzig. Stephan von Rrememunfter. Sanne von Pforgheim. Borg Aichmuffer. Sat.

Pollinger. Jorg von Stodhaim. Sanne Frangopfer und Sanne von Liefing.

Das Baumateriale (Sanbftein britter Urbilbung) murbe aus ben Steinbruchen bes Leithagebirges und namentlich von Mannereborf, bann aber auch von Schleinis. Margaretben und ferner von Robaun und von Liefing bezogen.

Der Bochenlohn belief fich 1404 bei bem Parlir auf 16 Gr. 2 Pfennige und ftieg bis 1430 auf 1 Pfb. 22 Pfennige und bei bem Seter auf bem Thurm 1404, 18 Gr. und flieg 1430 auf 1 Pfb. 21 Pfennige. Gin Guttentnecht hatte bie gange Baugeit binburch 42 Pfennige, ein Mauerer 32 und ein Tagelobner 12 Pfennige fur bie gange Boche. Da nun ein Pfund Wienerpfennige einen Gulben C. Dr. ausmacht, fo betam einer jener Tagelobner nicht mehr als brei Rreuger fur bie Boche und biefe reichten bin, ihn und bie Seinigen ju ernahren. Wie viel waren bagumal bie Pfennige noch werth! -

M

Auf Meifter Sanns von Bradabicg folgte von 1439 bis 1445 wieder ein Meister Danns als Baumeister zu G. Stephan, beffen Familienname bieber noch nicht ermittelt wurde, und auf beiter lam Meister Danns Pudebbaum an die Reibe, welcher feiner besondern beiter ten begen schon in seiner frühreten Jugend bei bem Ban zu St. Stephan verwendet worden sein joll, und bald Semisel der Jung, bald hennstein der Warmiger genannt wurde. Er machte am St. Matthäus 84bend 1446 einen Vertrag mit bem Eadbartate von Weien und bem Krichenmeifter im om Poll (Pott) in besonderer Beziehung auf die Gewöldungen bes Domhauses (grwibm des Compan), <sup>30</sup>) woraus zienulich unzweiselfhaft hervorgeht, daß diese erft damals auf die boben Strebepfeiler anfaseiget wurden.

Im Jahre 1449, am St. Caliriustage, jog ein heftiges Ungewitter über Wien. Giner ber Blise traf ben hochtburm 469 und entzindete bas holywert in bemfelben, so bag ber Thurm ganglich ansbrannte. Mittlerweile hatte man auch (1444) die Grundvefte zu dem zweiten Thurm begonnen, 47) aber biefe Arbeit wurde durch die Peft unterbrochen, bas bereits Gemachte ward zugebeckt und blieb bis zum Jahre 1450 liegen. 48)

Mabrend biefer Rrift (um 1448) ericbien auch ber im Munbe bes Boltes noch immer lebenbe Befehl Raifer Friebrich bee Dritten, woburd bei ichwerer Strafe barauf gebrungen murbe, bag ber faure Wein, welcher bamals in ber Umgegend von Wien gewachfen war und ber fich als burchaus ungeniegbar zeigte, nicht weggeschuttet, fonbern jum Bau nach St. Stepban gebracht werben folle, auf bağ ber Ralt bamit abgelofcht werbe, woburch man bem Mortel mehr Feftigfeit ju geben glaubte. 49) In biefe Beit, ober vielleicht ein Jahrgebent fruber, fallt auch bie gangliche Abtragung bes Altbaues ber St. Stephanelirche, ber bis jum Beginne bes 15. Jahrbunberte noch giemlich in feiner Gangbeit unter ben Bolbungen bes Reubaues ftanb, wie biefes fo baufig bei großen Umbauten ber Rall ift. Dan finbet auch mabrend ber gangen Baugeit bes neuen Domes uicht bie geringfte Storung ber tirchlichen Gebrauche, fonbern im Gegentbeile eine ftete Reibe von Beweifen fur bie ununterbrochene Rortbauer gottesbienftlicher Banblungen und Reierlichfeiten. Auch befidtigen bie in jenen Tagen baufig portommenben urfunblichen Ermabungen von Altaren, Capellen u. f. m., fur welche man in ben Ballen bes Reubaues feine bestimmten Stellen ju ermitteln vermag, 50) bas fpate Abtragen bes alten Dunftere, und wir baben icon fruber bes Zwolfbothenaltare u. bgl. ermabnt , beren Lage in bem Renbau nicht mehr nachzuweisen ift. Enblich wurden erft 1463 ber neue Allerbeiligen-Altar und 1465 ber Marimiliansaltar eingeweibt, 61) weil bie Rircbenpfeiler, an benen fie fich befinden, nicht eber von ben alten Rirchenmauern befreit waren. 3m Jahre 1450 wurde bas Junere ber Rirche übertundt und ber bamale lebeube Chronift Thomas Chenborfer von Safelbach ließ fich's, wie Reil in feiner Gilvefterfpenbe fur Rreunde (1850. C. 8.) ergablt, febr angelegen fein, bag bie Gebachtniftafeln ber alteften Doctoren und Magifter ber Biener theologifchen Racultat erneuert und mieber aufgeftellt murben.

In eben biefem Jahre (1450) nahm man, wie schon oben angedeutet, deu liegengebliebenen Ban bes zweiten Thurmes neuerdings in Angelff und reffinete ihn am 13. August mit einer großen efteitscheft, wobet der Abt Johann M. von Seitsgenftreug mit Leitslife Peters, best Webes von Alliensfeld, Nillas, des Probstes ju St. Dorothea, Simon's im Aurn, Probstes zu Alostenuburg u. f. w. und im Beiseln des hanns Puch do daum, dem Grundften legte. S Die Grundvelke war "eben Daumellen tief" gegraden und wurde "bei gutem, trodenem Wetter mit breiten Steinen und Wertsftäden und gutem Zeng" dimen sieds Wochen dis zur Sobe des Erdbobenes ausgemauert. So rasse und trätig dieser zweite Angeissf aber aus war, und je seh man damals der Bermuthung Kaum geben mochte, daß der Neuthurm schwell werde, von der verde, so gerieth der Ban doch unz zu dah worder ins Stessen der nu feld Meister Puchsbaum, von dem es in der hieres ebesche zug zu ab bat wieder ins Stessen wie stellen Weister Puchsbaum, von dem es in der hieres ebesche zug zu das

Schrift heißt, bag er "drs growns erchte pommoister" fei , sab ben Thurm nicht weiter gebeiben, benn fiftirmiffe Zeiten brachen berein, und bie Streitigfeiten um bie Bermundifchaft Labislaus des Rachgebernen, ber Krieg mit ben Tutten und andere Zerweitniffe wurden so überweigend und naben alle Reafte se in Anipenach, bag Puchebaum ftarb (1454), ba) bevor weiter hand an ben Thurm gelegt wurde. (Zein Steinmetzeichen ift 3.).

Erft volle breigebn Jahre nach bem Ableben biefes Meifters, ber eine so große Liebe fur bie Et. Setphaustitche begte, bag er ibr all fein Gut vermachte, 34) wurde ber erfte Stein auf bie bis-berigen Grundmauern des Reuthurmes gelegt und gwar am 2. Juni 1467, burch ben Bijdof von Baffau, Ut balrich Nueborfer, ba, wie es beifit:

" bie Ctabt Wien in großter Armuth und in großen Coulben war." 55)

Gleich nach Deifter Buchebaum wird beffen ebemaliger Parlir Loreng Spennng (fein Steinmetzeichen ift 4) als Baumeifter bei St. Stephan genannt 66) und biefem folgte 1461 Deifter Bilg, ober Canbine Baun, melder auch ein Bolimert auf ber fteinernen Brude vor bem Rarntbnertbore erbaute 37) und unter beffen Leitung ber Ban gwar in einige Thatigleit gerieth, aber außerft laugfam fortidritt, ba ber Arbeitlobn wieber geftiegen mar und bie Bautoften nur von wocheutlichen vier Pfund Pfennigen aus bem Cadel bes Lanbesberrn und einigen frommen Bermachtniffen beftritten werben fonnten. 58) In ber Rirche batte man inbeffen (1466) bas Bewolbe über ben, neben bem Bifdoftbore gelegenen St. Anbreas-Altar gefchloffen, 68) und fpater murbe Erbe in ben Dom geführt, bamit ber Bochaltar. Theil beffelben gepflaftert werben fonnte; mabrent man jugleich bie obere Gafriftei (ben neuen Gagrer) baute und einbedte, 60) Dann trat aber auch bier wieber eine Bergogerung von acht Jahren ein, nach beren Berlauf enblich (1474) ber mittlere Chor, welcher megen ber Seitencore neu gebaut werben mußte, vollenbet murbe. 61) Dit ben Altaren bingegen icheint man febr eifrig gewefen gu fein, ba fich 1476 ichon zweiunbbreißig berfelben in ber Rirche befauben. 60) In weiteren Baumeiftern von Ct. Stephan finben wir 1478 neben Gilg Baun, ben Deifter Gimon Achleits uer augeführt, 63) ber biefes Amt bis 1481 beibebielt. Dach ibm ift in ben Baumeiftertafeln Lienbart Ctelubamer von Erfurt (1485) aufgezeichnet. Im Jabre 1490 mar enblich ber Obertbeil ber Rirche ganglich vollenbet und auch bas Dach beffelben fertig. Un bem Firft bes boberen Daches, welches bie Unterfirde bedt, ift bie Sabregabl 1490 eingehauen, vermuthlich weil bamale bie beiben Dader mit einanber vereinigt wurben. 3m Sabre 1492 fam auch bie in einer Rebenballe bes Reuthurmes befindliche St. Barbaratapelle gu Stanbe.

Wir gelangen nun, nach mancher eintonigen Anfgablung, zu einem turzen Abschmitt ber Bauges ficitete von St. Stepban, ber einen Mann betrifft, welcher bis zum Jahre 1829 beinade ganglich unbefannt blieb, mabrend er zugleich einen Zweiten berührt, bessen Name in Sage und Ueberlieseferung wieber so seben bet St. Stephansstirche verwebt ift, bag man ibn uicht nennt, ohne sich bed Domes, und umgesehrt, bag man nicht von bem ehrwitbigen Manfter spricht, ohne sich eben biefes Manues — bes Meisters Pilgram zu erinnern. Dieser Abschmitt handelt von bem Baumeister zwist ober bem "Werkstreit zu St. Stephans".

Alle die früheren Meifter, welche au unierem Dom bauten, waren nur ben Freunden ber Geschichte befannt, und das Golf wußte nichts mehr von ihnen. Ihm waren nur zwei Namen gelanft, um die fiche gauge Gefchichte ber St. Serpbansftiche brette, und ber eigentlich glängende Stern unter biefen beiben Namen war Pilgram, ber tieffinnige und kunfterfahrene Meister, welcher Kirche und Gruft, Thurme und Toere gedant baben sollte und an ben sich ber zweite biefer Namen, namlich ber bes Lebrlings hanns Puchokbaum fall viel zu einer Art von Ergangung anfchof, "I Beibe wurden auch zu bundifchen Dichtungen benüht, unter beren Ebuard Duller's "Meister Pilgram", seiner Zett einiges Aussehen machte, und erkangen in der Sage, daß Pilgram, nach dem Ausbaue de Hentenunge, auf bei jungen Puch ba da um nichtsich wurde, als biefer bei der Errichtung bes Reutbrumes seinen Meister zu nigen Puch ba da um nichtsich wurde, als biefer bei der Errichtung des Reutbrumes seinen Meister zu nach auch bei da mit die gram eine Kalle — einen salschen Ballen — lezte, mittelst welchen der arme, damme berachkren mußte. Eine weite Zeichard der Aussellen Puch ban Puch ban und Fach als Meister der Sage und Puch ban und Fach als Meister der Sage und Puch ban und Sagl nimmt anflatt Pilgram den Verer von Prachawie als Meiste au

Auch Raltenbaet ermacht in feinen "Marienfagen" Puchebaum's Fall, boch ift bier hanne in bie Techter feines ernften Meifere fo verliebt, baß er fich, um bei bem Bau Gere und baburch fieite Braut ng gewönen, mit bem Bofen in ein Bundniß einläft, welcher hamischer Beise nichts verlangt, als baß Puchebaum auf ben Beruften bes Ihurmes nie ben Namen ber Mutter Gottes ausspreche. Sanns gelobt biese, aber ber Bose weis es burch eine Berspiegelung babin zu bringen, baß er in einem angsvollen Augenblid ben Namen feiner Geliebten "Maria!" — ausenst und somit bem Urfeinde alles Guten und Schönen verfällt.

Wir glauben übrigens taum, daß diefe Baufagen ihre Entstehung bem St. Stephansbome verbanten, da man ähnliche Sagen und Grzählungen von Aunstlerneib und von Ginfluffen bes Bofen auch anderwarts und vielich aus sehn alten Zeiten übersommen hat, so 3. B. von der besonders sienes ginden Rirde zu St. Queen in der Normandie, so von der Domfirche zu Prag, von der Kirche zu Kollin n. f. w. Doch quridt zum Bertfireit von St. Stephan

Bir erwähnten früber, bag biefer Beriftreit, nebft bem Meifter Pilgram von Brünn, auch einen Mann betrafe, ber bis jum Jabre 1829 jo jiemlich unbefannt blieb. Diefer Mann ift Georg D'rl (Ochfel), welcher 1495 im Biener Genahrbuch \*1) als Parlir zu St. Stephan und bann in ber bei bem Beriftreit eingereichten Alageichtift bes Meifters Richael, als Baumeister zu St. Stephan bezeichnet wirt, wo er icon burch etliche Jabre "des gepum vericht". \*3) Diefe Alageichrift, welche in bem Biener Baumeister-Archio liegt und ein ganz eigenthumliche Licht über ben so oft bochgepriesenen Bilgram wirft, enthalt zugleich bie Geschichte bes Bertstreites und ibr Inhalt ift in Krue folgender:

Meifter Georg Och fel mar als ein berühmter Mann jum Baumeifter bei St. Stephan aus genommen und arbeitete eben au einem "Drgelfuß", jenem tangelabnlichen Bau, welcher ober bem St. Betere und Bauld-Atar zu jeben ift, (im Grundriffe 34, C) als er fich, taum zur Salfte bamit fertig, ploblich von einem Anderen verbrangt fab; und biefer Berbranger war — Meifter Anton Bilgram von Brann.

Die dem aber auch fei — schreibt ber ehrenwerthe Borfteber ber Steinmehgefollschif, Meifter Michael — ob bie Rebe bes 3org Coffel, wo er fagte, auf wer das Reine und Besing mache, auch bas Große machen folle, migberfanden wurde ober nicht, so hanble es fich bier um bie won St. Majeftat beftätigten Sahungen und um bie Benderschafterbnung, welche lettere "vor vielen Jahren jur Förberung bes Getredbienftes und bes Steinmehhandwerts aufgerichtet und seiter bei allen haupthutten und in allen Orten beutscher Nation burchaus als ein Gefes aebalten wurde."

In biefer Ordnung sei nun insbesonbere foftgesett "baß kein Meister ben anderen an dem Wert bas biefer in Sanden habe, bindern oder ihn verbräugen solle; 60) allein bagegen habe Meister Anton mit Bisur (Bauplan) und Arbeit gehandelt, sich zum Nachtheil des Neisters Jörgen eingebrängt und biefen "abgeschieben". Bare er in Brunn geblieben und batte er von ben Gerren von Bien teine Arbeit angenommen, fo mare Meifter Borg Ochfel noch auf ben beutigen Tag Baumeifter."

Ausserdem wird noch erzählt, daß fich Pilgram icon früher erlaubte, den Meifter Beter von Brunn, wegen eines Ergebend, wofür biefer der Obrigleit verfallen wäte, felbft zu frafen und daß, als Beiter Bilgram im Gefängnis war, bade er der Orbnung gröblich guwidergehandelt, benn er eröfficte bie Eruberichaftkufeit und begablte die Gesellen darans. Desbald muße fich and die Beuberichaft (in Deiterreich) weigern ibn als Bruber einschreiben zu laffen, und tonne es unter feiner Beitingnis zugeden, daß ibm das Buch der Beuberichaft, die Buchse (nu bem Beuberichaftsgelt), das Bach ein ben Benberichaftsgelt), bas Bach (zu bem Benberichaftsgelt), u. f. w. überautwortet werde. Wenn beise Gegenstände — spricht Michael weiter — bisder den Baumeistern zu Et. Stephan anvertaut wurden, so geschach es, weil sie da Jurrauen ber Ernberschaft zu mehr und beren Ordnung aufrecht erbielten. Daraus fosse osch eines weges, daß sie jeder Baumeister von St. Stephan baben misse, und bie Bruberschaft ließe sich vanu un in wentzu bet einiger beschaft der verlegen.

Aus biefen Grinden babe fich Meifter Dica and nicht weigern tonnen, ble ibm angetragenen Geratbe ber Benderichaft zu fibernehmen und bas Anfinnen ber herren von Wien, baf Pilgram in bie Bruberichaft eingeschrieben werben muffe, fei eben fo unflatthaft als ihre Cinmengung

in bie Angelegenbeiten ber Banbutte überhaupt,

Die Befoultsjungen Pilgram's find bier jedoch noch nicht ju Ende, und es beist weiter: Mis die Bruderichaft am El. Beit's Tage bes vergangenen Jahres (1511) zu Klofterneuburg ibre Berfammlung biete, flagte Balentin Unger von Brinn neuerdings aber Pilgram und erzählte, daß ibn biefer gefangen feben ließ, weil er (Balentin) gesogt dade, daß Pilgram ben fremmen Meifter Ochsel vom Bau verdrängte, und daß er aus dieser Gesongenschaft nur baburch erlöst wurde, daß ibn Meister Jani manu "ausborgte" (b. i. Bugischaft leistet). Diesem abermaligen Bergeben des Meisters Pilgram zusolge, babe die Bruderichassendung der Seteinmehen im Lande Ocherreich dem Balentin Unger einen Brief ausgeseht, um die herren von Brünn von diesem Borgang gebörg in Kenntniß zu iehen.

Durch biefe Alageichrift, bie, wenn fie vielleicht auch mit einiger Wallung verfaßt wurde, boch anderfeits burch bie Seftigfeit, mit welcher fie ben herren von Bien entigegen tritt, von großer Gerenbefigfeit zeugt, wird Pligram — ber Delt ber Sage und bes Schanfpieles — als ein ziende rantestaderiger und zur Gigenmachtigfeit geneigter Manu hingeftellt. Allein es scheint, bag auch bier Schlaubeit und Ausbauer ben Sieg über bie einfache Geritoftet bavontrugen, benn Pligram behauptete feine ausgebrungene Stellung, mabrent Doffel icon im Jahre 1510 nur noch Mitburger von Wien, teinebmegs aber mehr Meilter zu St. Stepban genannt wieb. 79

übrigens finben fich in ben Biener Banmeiftertafeln ju Zeiten bes Bertftreites :

Seifrieb Runig von Rouftang, (1505) (Sein Steimebzeichen ift 🔱) unb Borg Rlaigh aus Erfurt (1506)

als Baumeifter von St. Stephan angeführt. 71) Bon Bilgram beift es aber bafelbft:

"Antong Bilgram von Prin war pawmeister jn St. Stephan 1511." 72)

während er doch in den Stadturfunden schon 1506 als Baumeister zu St. Stephan vorfommt, ?3) vermutblich weil ihn die Seinmesgilde uicht eher als Baumeister eintragen wollte, als die sie sie fie fein Mittel mehr hatte, den ibr gewalfam aufgedrungenen Nann noch fenen wegulengnen.

Mlein auch unter ibm ichtirt ber Ban nur fehr langiam meiter, da, wie icon früher angebeutet wurde, bie Geldmittel bergefialt beschänft maren, daß nur zehn bis zwölf Arbeiter beschäftigte werben fonnten. Piligram wollendete ben firittigen Orgessing, bante die wirflich berrliche Rangel, die Verballen zum Bischoff und Singerthor und sertigte, aller Mahrichteit nach, ben einzigen vollendeten Geite an ber sibbitchen Seite bes Domes. Er war, möge er auch in mancher Beziehung sehr tabelnes werth gewesen sein, wie ist bas wunderlicher Weife so oft bei großen Aunstialenten finder, gewiß ein

bochft achtungemurbiger Runftler und jebenfalls ber Lette ber Baumeifter von St. Stephan, ber noch etwas Achtes pon ber alten Baumeife in fich trug, benn nach ibm begann bie berrliche beutiche Baufunft, bie fruber faft in gang Europa berrichte, allgemach ju finten. Es war namlich einerseit ber Beift ber Reformation bereingebrochen, ber burch feine Ruchternbeit ben Schwung untergrub, ben bie firchlichen Runfte bieber genommen batten, anderfeit eröffnete man bie Baber bes Titus ju Rom unb fant fich fo entifict von ben bort aufgefunbenen Rierathen, bag fie felbit von Rapbael Urbino in feinen Loggien benut murben, 74) ja fogar unfer ernfter Albrecht Durer begann in mehreren feiner Berte jener Reuerung ju bulbigen, bie man fo unrichtig mit bem Rameu einer Biebergeburt (Renaissance) bezeichnete, ba fie eigentlich nur ben Tob ber echtbeutschen Runft berbeifubrte nub in ibrer weiteren Ausbilbung in ber That nichts anberes mit fich bringen tounte, ale ben wirflich barauf folgenben Bopf- ober Roccoco : Styl, ber fich - wir fcheuen une nicht es auszusprechen - wie ein Allp auf bie berrlichen und erhabenen Bauten bes Mittelaltere legte, inbem er fie verunftaltete mo es nur moglich mar, und babei einen Gifer, eine Thatigfeit entwidelte, bie eben fo febr unferen gerechten Unwillen als unfer Gritauuen erregen. Und wer weis, ob nicht auch bie St. Stepbanofirche bas Loos fo vieler anderer beutider Rirchen getroffen batte, bie burch bie Buth ber Berichnorfelung untenntlich gemacht murben, wenn nicht jum Glude ber ju große Roften-Aufwand bie notbigen Schranten gefest batte. Jubeffen blieb aber auch fie nicht vericont, benn man feste anftatt ber alten, im Beifte beutiden Bauftples errichteten Altare, neue, bie mit ibreu gebrochenen und geschweiften Befiminngen, Schnedenlinien und fleinernen Bewolten ben mabren Renner echt driftlicher Baufunft verleten und ibn - fo beilig ibr 3wed, fo beilig ber Ort ift, an bem fie fich befinben - an Seinrich Safomiraott in einer Berrude, ober an Rubolph von Sabsburg mit Bembfrause und Spitenmanichetten erinnern, Dir iprechen bier abfichtlich icharf über biefe Entftellung unferes ehrwurbigen Domes, ba wir bei unferer Befdreibung beffelben ben Befdauer burch teinerlei Rritit ftoren wollen und begrugen mit Rreuben ben wieber ermachenben Beichmad an ber beutiden Bauweise und bie erneute Sochachtung por beu firchlichen Dentmalen bes Mittelalters, burch welche nunmehr auch bie Bollenbung ber Giebel an bem St. Stepbansmunfter ins Leben gerufen wirb. 75)

Mit Meister Pilgram hatte also die mittesalterliche Baugeschichte von St. Stephan ihr Ende erreicht. Aber es schlen, als ob mit bem Dabinschwinden des deutschen Steples and die gange Kraffigum Banne raddung, denn man stand schon 1511, sall zur selben Zeit, als der Kölner Dom aufgegeben wurde, vou dem Ban des Neuthurmes ab, nachdem man erst eine Höhe vou 25 Alaster gewounen datte. Und wie schweckungleich, wie treibausschulich dieser Ban betrieden wurde, geht schon daarab betrop, daß man auf seben mußtelig erreichten Mögla die Jahresald ber Erreichtung deffleben andrachte (1499—1502—1507—1511), 76) während der Sochthurm und namentlich bessen des untere Drittschile, wie von einem luneren Feuer gereichen, emporwachs. Wie daben von nun an auf wie den von fantschile Gederfungen, sondern nur von Ausbesterungen und allenschilfigen Jahauten zu prechen.

C.

# Die Zeit der Ausbesserungen.

Im Jahre 1514 gog, nach bem Brichfet des gleichzeitigen Enfpintan, "?) ein ungewöhnlich beftiges Ungewitter über Wien. Mehrere Blibe trafen ben Set. Stephansthurm und waren von so beftiger Blirkung, bag beffien Spike gebogen wurde und der Gipfel ben Einfury brobte. Jum Glade trat aber 1516 ein jebr geschogtet und fleifiger Maun, Gregor haufer "9) in die Reibe ber Baumeifter von St. Stephan, welcher im Vereine mit feinem Bruber Leou hard, der friber Idger nich habei berieften Raifen Raifen Raifen Raifen Bruber Leou barb, der friber Idger nich habei berieftlie. Sie hatten babei

eine außerorbentliche Mabe, benn fie mußten ben Gipfel in fleine Stüde zerstemmen und bieje sorgfältig herablaffen. Um bie gekrümmte Scimfange, weiche 36 guß in bem Steinkörper bes Thurmes und 25 guß in Lichten bestieben fortlief, wieder gerade zu biegen, brachten sie auf dem Thurme ein ununterbrochenes Fruer au, burch dos sie endlich nach mehreren Jahren ibren Endywere erreichten. <sup>79</sup> Jur Erinnerung an biese Arbeit wurde eine besondere Inschiftstafel auf der Roje angebracht. (S. Inschrift 1.)

Bon biefem ausbauernben Deifter Saufer rubren auch bie Bauriffe ber, welche fich im Biener Stabtarchive befinden, namlich:

- 2. Gin ahnlicher Grundriß nur ohne bas Gewolbe und bie brei Stiegen gur Rechten. Bon gleicher Größe und mit C † H bezeichnet.
- 3. Aufriß bes ausgebauten Thurmes bis jum Krang mit C + H bezeichnet. Sobe 10 Fuß 5 1/g 3oll untere Breite 2 ... 8
  - Breite bes Rranges 1 " 8 "
- - Dbere Breite 2 , 11/2 , ,
- 5. Grundriß bes ausgebanten Thurmes (obne Zeichen) . . . . Länge 1 guß 11 Boll Breite 1 " 8 "
- 6. Aufriß bes ausgebauten Thurmes bis über ben erften großen Giebel (obne Beichen) Bob 4 Ruf Bol untere Bereite i , 11/4, "

Sie wurden bei ber Ausbefferung ber Thurme 1519 gezeichnet und zeigen, wie febr fich Greg or Daufer fein Ant angelegen fein ließ, und in welchem Grade er die Arbeiten seiner Borganger schätzt. Er wurde noch im Jahre 1519 mit ben Aubbefferungen biefes Thurmes fertig ") und erbaute brei Jahre soller, 1522, bas Gewolbe fur ben Thurmwachter. (Sein Steinmetzeichen war 126,

Im Jahre 1530 (11. Februar) bereitete man verschiebenes holzwert zu einem Gerufte vor, um auf die Spige bes hochthurmes einen Stern zu feben, 80) und fieben Jahre spatre wurden 5300 Schindeln zur "Rothdurfibedung" bes bisber ohne alles Dach gebliebenen Neuthurmes angetauft. 83)

Man wird fich erinnern gebet gu haben, bağ früher nabe an ber Spife bes Sochthurmes Dirichgeweibe eingefest waren; biefe find noch auf bem großen Aupferstiche ber St. Etephansting von Chuis (1792) angegeben und wurben um 1551 aufgefeth, und zwar gegen bas Einschiguagen bes Bitisch, weil damals die Sage ging, daß noch nie ein Strick wom Wetterstrahl erschlagen worden ware. Der Oberh-Jagermeiber Tras mus von Liecht en fein erhielt für biefe acht. Ningen Gestient in Neuws gemains fablt zu verhren. 44) Da wir eines Aupferstlede erwähnten, erinnern wir und auch an zwei berfelben von Augustin hir broße gel vom Jahre 1547, welche auf der Spie bes Sochthurmes einen Stern und einen Jakbmond zeigen, die wir auch auf dem Bilbniffe Kalfer Martunitian des Jweiten, von Martin Wotta (um 1564 bis 1376) abgebildet sinden. Ein solche musika war damals bei Gebäuben, welche solche Sobe besagen, daß sie zu berm Dend und ben Sternen zu ragen schieben, nichts seltenes, und galt als ein volle fammen passender eben Schuler wolle einnen den galt als ein volle fommen passender Schuler Schuler wond

Nach Gregor Saufer finden fich folgende Rirchenbaumeifter in ben Baumeiftertafeln: Michael Frofchel von Trier, 1524, von welchem bas Stadtarchiv ju Wien bie fcone Bergamentzieldnung eines Sacramentbauschens beiftig:

Lienharb Charbtinger von Delchepurg, 1534;

Bontfag Bolmuebt von Franffurt, 1547, welcher ben uralten Pfempflingerhof 1555 umbaute und Paul Rohlbl von Rrafau, t. t. Dajeftat Sofficinmet. Um bas Jahr 1556 betam hanns Caphop von Calmerfcweil (fein Steinmetzeichen ift ) bas Amt eines Rirchenbaumeifters, und

befferte im Berein mit Meifter Schneler bas untere Gewolbe bes Rentburmes aus, welches, ba biefer Thurm nahe an fünfig Jahren unbebecht fand, einzufallen brobte. B-) Diefes Schabbaffverben bes Reutburmes, bet bis babin unt ben Ronbogseft jum Aufenbald gedient baben foll, machte nun boch eine größere Sorgfalt nothig, nud Meifter Saphop, welcher im Jahre 1562 bas neue Erwolbe oberhalb ber großen Glode im Dochthurme gebaut hatte, betam ben Auftrag, ben Reutburm au überbauen, damit biefer wentglente gefchleffen iel. Er feste benutjoleg (1579) ein Leities Thirmschauf, bedte es mit Aupfer und verzierte biefes Dach mit einer Augel und einem beweglichen Molter Nach ibm folgte wieder ein Relhe von Alrebenbaumeistern, von benen wir wenig mehr als ibre Namen anführen lönnen.

Beter Krng von Worms um 1590. Unter ihm erlitt bie St. Stephanstirch nub ber Thurm burch bas Erbeben vom 10., 16., 19. nub 20. September 1590 febr bedrutenden Schaben, bie heich schwing wurde getrümmt und forderte wieder febr viele Zeit zu ihrer Bieldenfichtung. \*\* Ruch febt man (2. Juli 1594) auf den wieder in Stand gedrachten Thurm, zu bessen Ausbesserung man Weitmalter branchte, \*\*) anstatt ber fleinernen Augel eine vergoldete lupferne mit dem Gern und halbmond. Das Primtber wurde edenfalls ausgedefirt und mit vier Seitsbillbern geziert. In der halte dieses beises besserte mab bie "neum Passsenstiet" ans, von welchen aber ichon zu zeiten Logeffers (1779) nur wenig mehr zu sehon word. \*\* Der von Saphop auf dem Reuthurm angedrachte Aufse, wieder iche schobaft war, erbiet zleichfalls die nötbige Nachbilfe. \*\*

Mar Coor um 1598. Bu feiner Beit befahl Raifer Rubolph II. von ben Strafgelbern ber Stabte Rrems und Stein 2000 Bulben jur Ausbefferung bes hochtburmes ju verwenden. 90)

Jorg Peninger von Wirtheim, um 1606.

13

Simon Sundpeller von Rotweil, rom. taif. Majeftat hoffteinmes und Bilbhauer, nm 1624. Simon Unger von Stranborf, um 1627.

"Sanns herftorfer, um 1637 bis 1650. Unter biefem Meifter schier man ben Ban bes Beutburms wieder anfnehmen ju wollen, oder ibn wenigftens noch nicht ganglich aufgegeben zu baben, und bie damaligen Baumeister waren ber Ansicht, daß er binnen vier Jahren vollendet fein könnte. \*) Im Jahre 1649 nntersuche Gerstorfer auf ben Befebt bes Seadtratbes mit Beigiebung ber Kunstversändigen Jatob Podb, Sanns Strobe ind Mitlas Pfacht ben Sechturm von oben bis unten, sanden ibn aber "ut bei aufger grüßpfichtet is mir in Sbir Indominus Shid-Kab aber Jys G. Jin. "Borger-Maistre bericht worden" sondern, daß bied bei bem Echfeiter, so wie an einigen anderen Orten, Etide auszuwechseln und oberhalb bes Gisenfterns (ber Querlammern) noch ein zweiter Stern zu seigen feine fein fei. \*

In den Zeiten des greiten Türkentrieges, nämlich bei der Belagerung Weins von i 683, litten Kirch und Thurm wohl manchen Schaden, doch waren diese nicht von großer Bedeutung. Indefien batte ader Kafier Leopo old I. das Gelidde gethan, daß er, wenn Wien aus jener großen Geschrerettet würde, den halbmond, welcher bei den Türken seine besondern Sedeutung datte, von der Spife des hochtburmes beradnehmen und dafür das dreiftliche Arug aufsehn laffen würde. Allein es Wollte sich and der Besteinung Weine Riemand finden, der das gefährliche Wert der herabnahme des halbmondes übernahm, die sich (1686) endlich der Ziegeldedermeister Ressen, den neb Robles bei Troppan, einsand. Deier begebte für jene Arbeit taussen wieden nab Aleidungen für sich und seine vielen Sobie, de im die her derabnahmen der beiten sollten, det und Keidungen für sich und seine

Litmen, der bei Refforte 6 Arbeit Angenzeuge war, ergablt, daß beifer am 12. Juli 1686 mm eilf Uhr Wergend mit handleistung feiner Sohne auf dem Gange oberhalb der St. Eershandube das Gersift zu legen begann, welches dußert einfach war und nur eilf Gulden fostete, da es nur aus einigen Pfoften und eilf Leitern bestand. Er machte manchertel Geremwiten. So zog er am 14. Juli mit einer schwarz und gelb gestreiften Jahne von dem haufe res Bürgermeisters Sim on Schufter aus und nmging den gauzen St. Eershandfrieddef, wobet ihn der einer Sohne mit einer Trommel begleitete. Sierauf bestiteg er den Thurn, wobei ihm sein Sohn mit der Trommel bis an die Rose, und sehme von der aus die Jahne nach den vier Weltgegenden. Rach Mittag machten er und seine Sohne deren und Dend los und legen sie an die Reie, Er selds tührte nun

**E** 

bie Trommel, trant bem Bolle die Bestundheit aus fechs Bectern, die er nebst einem Sade voll Obst heradwarf, seuerte eine Bistole ab, trant noch einmal und ließ dann Stern und Mond bis zu bem Seteingelander herad, wo er ause und einzusteigen plegte. Don dier ward dann der Anssad durch die Bewöllschnung des Thurmes in die Riche herunter gelassen noch Refspitt de betam neht seinem bedungenen Loon auch noch einen zehn Dufaten schweren Rathpfennig zum Andenten.

Mond und Stern waren aus Messing gemacht und hatten sammt dem Stengelbelm ein Gewicht von 95 Pfruden. Der Aupsersteher Verch flach auf den Mond eine Hand, welche eine Keige zeigt, und baneben die Worte "Issee Solissen memoria tus 1529". Der Aussig wer durch zwei Ressigner Rings beseichtigt geweien. Auf dem oderen derseiben war ein Schild mit einem laufenden Leben als Zeichen bes Monats Just und die Jahrehgabl 1529 neht ben Worten: "Dom spiro spero. Valentius Sebaldi" (der Name bes Meisters). Auf dem unteren Ringe sand; Molsgangus Egluwer: Spes wen Christus, setatis 24. Anno 1591. 31. Jusii" und bezeichnete ben Ramen Dessen, der Mond und Stern auf den Thurm sehe, so wie den Tag, an dem diese Arbeit verrichtet wurde. <sup>93</sup>) Der Aussisab ward nach seiner Feradonahme in die Behaufung des Grafen Leopold von Kollonicsch gebracht und dem Bolle zur Besichting ausgestellt, wobei Gelb ausgeworfen wurde. Dann trug ihn Ressist sein in der Feschen worde.

Die Sobe bes achtstrahligen Sternes beirug 3 Jug 8 Boll und ber halbgirtel bes Monbes 6 Rug 7 1/2, Boll. Der gange Auffat wurde bann im burgerlichen Zenghause aufbewahrt.

Man errichtete nun auf ber Spise bes hochthurmes ein spanisches Areuz (14. Sept. 1686), welches ebenfalls Neffytto aussiehte, das aber, da es undereglich war, icon bei Monate skiter (14. December) von einem Sturmwinde herab geischert wurde. \*\* Pur machte man verschiebere Boerschläge zu einem neuen Aussiah, aber teiner fand so vielen Beisall als der des Kichenmeisters und faisert. Nathes Philipp von Rade d, weicher einen beweglichen Doppelaber aus Dolz stertigen und fin (15. September 1687) zur Prode auf die Thurmbipte sehen ließ. Diese disseru Khler zeigte sich vollkommen tauglich, da ihm der Wind her Dende bracht, und so wurde eine zeigte sich vollkommen tauglich, da ihm der Wind man 31. October vom Bischof Gra Trautsohn geweißt und von dem Schusen Verzug zu chler und seinem Schlifen ausgesche ward, woch ward war der Verzuge eines Sciedners heradwarf. Der Riber und gelden und filderne Derenkungen von der Größe eines Sciedners heradwarf. Der Riber mit dem Arrug maß 6 mit 7 John und datte eine Schwere von 120 Phunden, die Rosten von 500 Gulden wurden aus der Kirchencasse beintirten. E. Inchgrift III)

Reffpito bessert auch (1688) ben burch ben Mind verträmmten Abler auf bem Reuthurme aus, ereichte jur Dedung ber bortigen Auppel 30 Centner 89 Pannd Aupser und entbedte bei beser Arbeite eine Platte mit einer Inschrift, (S. Insschrift III.) Er erhielt für seine Arbeiten von dem Bargermeister und dem Stadtrathe zu Wien ein ehrenvolles Zeugniß (25. Sept. 1686), in welchem auch Erwähnung geschiebt, daß er das Dach auf dem Richaelsthurm und den Thurm des Bargerspitales aubbesserte. \*\*)

Unfere Nachrichten werben nun immer armlicher und wir haben von einem Zeitraum von nabe zweihundert Jahren (1690 bis 1809) nichts zu erwähnen, als das das Arbeten vom 4. December 1690 ben hochtzurm so beschädigte, daß bie nabessessenzie zie wegnachm, \*\*) baß 1761 ein Setumwind ben Abler vom Neuthurm heradwarf, \*\*) und daß sich wegnachm, \*\*) baß 1762 ein Setumwind ben Abler vom Neuthurm heradwarf, \*\*) und daß sich m Jahre 1782 zwei große Ungreitter über Bien entluben, von beren ersterem (am 11. Juni 6 Uhr Abenbe) binnen wenigen Minuten brei Blibe in ben hochthurm schildungen, wovon ber eine bem Aburnwächter die Stirne sengte und ihm von ber linken hand die Spigen zweiter singer wegriß. Bei dem zweiten Gewitter (29. Juni Abenbe) wurde der Thurm wieder zweinas getrossen wegriß. Bei dem zweiten Gewitter (29. Juni Abenbe) wurde der Thurm wieder zweinas getrossen nich einer dieser Blibe lief an dem Draht, welcher, um Zeichen zu geken, von der Thurmwächterdalle die in die Wohnung des Ahurmweisters gegogen ift, gerabe herab und verlor sich, ohne daß man eine Spur von ihm sand. \*\*) Da dieser Sommer übershaupt sehr beist man, wurden dei Et. Eterhau (31. Juli und 1. und 2. August) Gebete angeerdnet.

In bem Jahre 1809 batte ber St. Stephansbom und besonbers ber hochthurm bei ber Be-foiefung ber inneren Stadt burch bie Frangosen, wieber so gelitten, bag er abermals ausgebeffert werben mußte, eine Arbeit, welche bem hofarchitelten Aman ausgetragen wurde, ber fie auch (1810)

E

jur Zufriedenheit Aller beenbete, und welcher gufolge an der Weitziete bes hochthurmes nacht ber Steingallerie eine Gerne Inschrift (f. Inschrift IV.) eingemanert wurde. \*\*) Im Jahre 1810 betam ber hochthurm endlich auch einen Blibabieiter, ber nach Ritter Canbriani's Anordnungen verfertigt und angebracht wurde. \*\*

Rad Bollenbung bes Beruftes, welches man mit eifernen Ringen und Schrauben aufammenbielt. ernaunten bie betreffenden Beborben eine eigene Commiffion, beren Borftanb ber Stabtbauptmann und f. f. Regierungerath Greiberr von Bartenftein mar, und beren Aufgabe es murbe, bie genaueften Untersuchungen vorzunehmen. Diefe Commiffion gewahrte fogleich, wie nothwendig es fei, bie Oberppramibe von ber Thurmfpite berab bis ju einer gange von 63 Ruf auf bas Genauefte geichnen gu laffen, ba fich an biefer Strede bie Sauptneigung und bie bebentlichften Ruftanbe bes Thurmes vorfanben, und Profeffor Rosner abernahm bie Ueberrachung biefer Riffe. Die weiteren Ergebniffe ber Unterfuchungen waren folgenbe : Dan fant namlich, bag icon nabe oberbalb bee Steingange manche Stellen weit gerfluftet maren und Sprunge von einem bis zwei Bollen zeigten, welche vielleicht von Blibicblagen, Beichlegungen ober von Erbbeben berrubrten, ba fie (von folder Grofe) nicht burch bas Alter bes Banes entftanben fein tonnten. Ferner gemabrte man, bag felbft bie 63 guß lange Beimftange, welche bei biefer gange unten nur eine Dide von 4 Roll, oben nur eine Dide von brei Boll batte, Schwanfungen ausgesett fein mußte, welche bocht nachtbeilige Birfungen bervorbrachten, bie auch an einigen Stellen nur ju beutlich fichtbar maren. Da nun auch bie oberfte Spige bes Thurmes burch eine Bobe von 38 Rug nicht bobl, fonbern gang ausgefüllt mar, woraus eine großere Belaftung anftatt einer gleichmäßigen Gewichtabnabme entftant, mußte jebe Erichatterung, und fei es felbft nur jene, welche burd bas gauten ber großen Glode erzeugt wirb, um fo nachtbeiliger wirfen, und man fant in ber That, bag icon ein magiger Bind bie, gange Thurmfpite in Bewegung fette und bag man bei ftillem Better im Ctanbe war, auf bem Gerufte ftebenb , ben Ihurm mit einer einzigen Sanb in eine Beforgniß erregenbe Comingung gu bringen. 108)

In Holge biefer Erbebungen, welche burch Pendelverfiche und viele Einzelbeiten ausschlichtes beiegt wurden, beschieß bie betreffende Behörde die Aberagung und ben Wiederansban ber Thurmspise in einer Lange von 60 fuß, und als E. Majeftat Raifer Ferd in and feine Geneckmigung gegeben, hatten, begann ber hofitumermeister Jatob Fellner am 19. August 1839 die Abtragung, welche von I. Baum gartner, t. t. Architert ber n. 6. Prov. Baubtrection, Ferd. Braun, Prov. Baue übergeber und Joseph Kühn, t. t. Ingenieur-Pratitiant, geleitet wurde, und so schwel man babet seber vor sich ging, best man schwan 29. August 1840 bamtt zu Ende tam, obwohl man babet seber einzelnen Stein mit aller Borsicht behandelte, ba die neue Thurmspihe ber früheren volltommen gleichen sollte. Interessant war das Abbeben des Abtres. Fellner batte auf dem obersten Greifte Werften Greiche weiten der in der Bereichen gestellten verbinden lassen. Am 20. Angust 1839, neun Uhr Woogens wurde der Abtre mittels eines Selles, welches über eine an jenen Duerbatten angebrachte Rolle lief, aus ber heimftange gehoben, außerbalb bes Gerüftes gelentt und an ber öftlichen Seite bes Thurmes bis jum Seingang berabgelaffen, wo er, wie ju ben Zeiten Reffigtet's, in bas Junere bes Thurmes gebracht word. Ganz beisondere Schwierigkeiten bei aber bas Serabsschaften ber 63 Auß langen und 2500 Pfund schweren helmftange, und es blieb nichts übrig, als baß man sie, nachdem immer ein gewisser Theil ber Seitumaffe abgelost war, mit einer Metallige burchschnitt, was benn auch viermal geschab, bis sie unteres Ende ausgelost worden nichte. Merkwigig war aber ber Umftand, bağ bie zu Befestigung bes Thurmes in frührern Zeiten angewendeten schwiedeigenen Bestandtseile, Schliegen u. bas, gatuss unangezissen und ohne allen Noft waren, der sich nur an einen Gischnikken vorfand, weche mit Gibe einzgasses waren.

Im herbit 1842 war die Steinverfleidung des Thurmes die zu bem Rnauf fertig, und nun fem auch das 800 Pfund ichwere Cisengerippe über bemielben auf, welches ebenfalls mittelst eines gussisiernen, adserbeiten Kranzes befesigt wurde. Knauf, Rofe, Kreuz und Abler fertigte der Rupferschwieduneister Karl Obrift (f. Inschrift V), und der 20. October 1842 war der Tag, an welchem Fürft Erzbliche Milbe Kreuz und Abler weiber, die dann sogleich emporgegogen wurden. Prof. Trof fagt in feiner Schrift über diefen Umbau: 1607

"Ge war ein ergreifender Moment, als der öftereichische Abler mit dem fochhend aber ibm fichenden Kreuze mittelft Aufzuges von außen bei feinem Kuftigen Beftimmungsorte angelangt war und durch den fabren hofzimmermeister Jatob gellner, in jener schauerlichen hobe freistedend, auf bem oberiten Querbalten in die helmstange niedergesentt murde. Aufrecht und flätter in seiner Berjüngung, zeigte ber geliebte Thurm sein betrontes haupt der ihn mit Freude begrüßenden zahllofen Menge."

Am 22. October fanb im Rathfaale bes Magiftrates ju Bien ein großes geft ftatt, bei bem ber Bürgermeister Jgnag Ggapta eine Rebe 1043 an bie gelabenen Mitarbeiter bei bem Umbaue bieit, woraus bem hofbaurathe Sprenger und bem Architetten Baumg artner bas Chrenbürgerrecht, bem Jimmermeister Fellner ber große Calvatorifaupfennig, bem Arciogetdiner Braun, dem Ertimmeh Brantner und bem Aupferichmieb Obrift ber lleine Calvatorifaupfennig, bem Bilbbauer Dietrich und bem Mechaniter Bollinger bas Bürgerrecht, und endlich bem Parlir hofiler ber filberne Calvatorifaupfennig und gehn Dutaten ertheilt wurden. Später betamen auch ber Baupraltitant Rubn und ber Bergolber Borenz ben golbenen Gadaupfennia.

Am 14. November 1842 geschah bie hinterlegung ber Einweihungs-Urfunde in ben Knauf bes Entures, welche nach der am 20. October gleich nach der Einweihung des Kreuzes in der Kirche unterzeichneten Pergament-Urfunde in Jinn gestochen wurde. 103) Diese 21 Joll lange und 14 Joll beitet Januplatte ward in ein kupfernes Kutteral gesegt und ein Bierdutatenspläch, ein kalif. Dukaten mit dem Abler, ein Dukaten mit dem Marienbilde, ein Silberthaler, ein Silbergulden, ein Awanziger mit dem Marienbild, ein Fänftreugerihid, ein Silbergroßen, ein kupferner Kreuzer, ein balber Kreuzer und ein Biertelfreuger beigeschigt, zu welchen ein Abbruck der Rede, die Fürfrezsbischof Milde bei der Einweihung bielt, ferner die "Wiener-Zeitung" vom 24. und 27. October 1842 und das von Eade. Seibl über dier die

Auffehung bes neuen Ablers verfaßte Gebicht gelegt wurden. Als bann bas Aupferfutteral verlotbet war, begab fich bie Commiffion auf ben Thurm, öffnete bie untere Salfte bes Anopfes und befestigte bas Butteral mittelft einer eifernen Gulfe an bie heimftange. Auf ber Schusplatte bes Anaufes wurden ebenfalls zwei verlöchete Butterale hinterlegt, von benen bas eine ben Staats, bas andere ben fitchlichen Schematismus von 1642 entbielt.

Der erneute hochthurm von St. Stephan ift nun baburch, bag ber frubere Meler nur 7 guß 1 3oll, ber neue aber 10 Buß 5 3oll lang ift, im Gangen um 3 Buß 4 3oll bober geworben. Die Bautoffen waeren:

Alfo im Bangen nicht mehr als 130,000 Gulben C. DR.

Nachbem ber neue Bau ben nothigen Anftrich erhalten batte, ber ibn bem Altbau abnlich machte, brach man bie Gruffe wieder ab, und die Wiener, von benen Biele baran gezweifelt hatten, bag fie ihren Stephansthurm je wieder "gang" faben, genoffen ber Freude, ibr altes Mabrzeichen wieder in feiner Bollenbung zu erbliden. Und fo schließen wir benn unsere Baugeichichte mit Ceibl's festlichen Borten:

»Ja hinan bu junger Abler Unter Sang und Glodenflang, Unter Beihefpruch und Segen; Bache treu und mache lang!»

# Raubeschreibung.

"Bor ihrem Blid bas Munfter fiebt Und weif't, ein schweigenber Prophet, Mit ftraff empor geredter Sanb hinauf ins bunfte Sternenlanb!" Angs. Grün.



(3)

Das Biesenthor.

# I. Die Außenseite des St. Stephansdomes.

#### A

#### Die Stirnseite.

Nicht nur bem Kenner mittelletzlicher Banthuik, sonbern auch jedem auberen aufmertsamen Beschauer werben, bei bem ersten Blide auf die Stirnfeite bes Et. Stephandbames, zweiertel Ding auffallen und zwar erstend, bag an berfelben Bundbagen neben Spistogen vortemmen, und zweitens, bag die verschiebenen einzelnen Theile biefer Seite der Kirche nicht gleidmäßig, find. Diese beiden Wahr, bag die verschungen geben nun gerechten Grund zu der Wermutbung daß die gesammte Stirnseite nicht zu gescher gesten den einem einzigen Gedanten entiprungen seit. Sie gesämmte Stirnseite nicht zu fielden geleider Zeit und nicht aus deinem einzigen Gedanten entiprungen seit. Sie gesämmte Stirnseite nicht zweiten fich nach unten der Hauberingang — bas Niesenther — befinder, über welchem in bobes mit Maßwert verziertes Spistogensseiner auffreigt; und in zwei seitliche Zelber, welche burch Pfeller wieber in zwei Abstiten gerennt werden, von denne das beide Gerinken — die Heibentbürme — von denne das Auch dach auffeligt, einfache Gestimf ind. wand den mit Giedelspfellern, Vallen und Standbildern gesiert sind.

Das, was burch feine Bereinigung von Aund- und Spisbogen und burch bie sonderbaren Bebilbe, bie fic baran zeigen, am nachsten unfere Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt, ift bas Nice fentbor.

Es befiebt and ber eigentlichen Pforte mit Aunbogen und aus einem Borbau mit einem Spipbogen und gebort, wie die hiebenthurme und die Robenfelber mit ben Aunbogenfriesen, gu bem diteften Deile ber Et. Tetephankliebe. Man war bieber ber Meinung, baß bie Boelage mit bem Spipbogen erft ein spaterer Indau fei, allein bie neueften Foridungen und Bergleiche mit anderen Bauwerten jener Zeit baben gur Borudge bargetban, baß biese Aunabme eine irrige fei, indem nicht mut bie Baumeister bed bogantinischen. Den Bedfieben, romanichen vollen begeger Delte, senbern sogar bie Romer oft mitten in einer Reibe von balbtreisförmigen Bogen einen Spipbogen andrachten, wenn es fich um eine größere Tragfäbigfeit hanbeiter, ober bie Bedingnisse bes Bobens bie Anwendung befieben nichtig machten. 100%

Die Pfortenballe wird von finf mulftigen und zwei gegliederten Bundbogentupen überwölte, weiche ihrerfeits von vierzehn schannen Caulen getragen werden. Das Bogenfeld oberhalb der Pforte zigt in balberhobener Arbeit den jedanen heiland, ber in seiner Luten bas Buch des Lebens balt und auf einem Regenbogen fist. In dem Schein, der sein haupt umgibt, ift die Kreuzessom sichtbar und zu seinem Regenbogen sist. In dem Schein, der seinen Angebracht. Mertwürzig burch ibre Ungewöhnlichkeit ift bei dieser Darfeltung bie über den inten Rus bes heilands dinaufgeichlagene Reichung, welche bas Bein bis über das Anie din nacht ericheinen läßt. Die gange Erialt Gbrift wird von zwei, oben und nuten aneinanderschössenden Halbebagen eingeradmt, nelche von zwei intienden Engeln gebalten werden. Diese Ginfassung, welche des driftlichen Lau-Lentmalen, so wie selbs die den früheren Walern Ziellens, und nammentlich in dem Campo Saalo zu Aise, vortemmt, wurde als mestigkes Pferet,

(53)

als "vesica piscis", als byzantinischer Nimbus u. f. w. bezeichnet, und gab den Alterthumsforschern schott mebriad Gelegenheit, ibren Schaffinn auguftrengen, 1027) die sie denn auch bald als einen Hof von Setnassen (Aurvola) bezeichneten, während sie wieder, und vorzüglich von italienischen Gelehrten "Mandorla" genannt, und in Beziehung auf die Menschwerdung Christ gedeutet wurde. 1009)

Auf Dem mit mpftifchen Thier- und Menichengestalten gezierten und von Saulen getragenen Geballe zeigen fich bie halbsguren von vierzebn helligen, namtich bie Apostel und bie Bonngelieften. 109) Gallenicafte, Rnaufe und Bogen find reich verziert und waren einft, wie die Riguren, bunt bemalt.

Auch an ben Enben bes Spibbogens ift an jeber Seite eine Figur angebracht, und zwar an ber linten ein Mann mit einem Beile ober einer Steinhade, welcher wahrscheinlich ben Baumeister ober ben Steinmes vorftellt, und rechts ber Bauberr. 1110)

An ber Außemwand ber Belage find fechs vieleftige Bertiefungen und derhald biefer eine Reibe von souberbaren Ropfen und Figuren angebracht, welche teine beutliche Erflärung zulassen. In ben beiben unterem ber ermöhnten Bierede bigt fich je ein Löwe binter einer furgen Saule; bas eine ber oberen Bierede ziegt einen Löwenbandiger, ber vielleicht einen Simson, wahricbeinlicher aber, ben alten liedlichen Physiclogien zusofige, die figgende Rirde bedeutet, in einem zweiten siedt ein gestänglies Inngefdum mit einem Menschentopf vor fich, in dem britten ift das Abbild eines Innglings, der einen Rus quere idber den anderen gelegt balt und sich, wie Einige vermuthen, einen Dorn auszicht; 111) und in dem lehten ift das aus viel späterer Zeit herrübrende Standbild der ben angebracht. Diese Vorlage des Niesenkores wird von einem Eisenziter geschossen, außer welchem sich zwei hate ziegen, mit deuen die Gerübera dem dem einem Eisenzitert geschossen, außer welchem sich zwei hate ziegen, mit deuen die Gerüberachenden das Gemäuer aufrühren, wodurch Arcise einstamden, von denen das Bolt zu sagen pflegt, daß sie die Größe eines Brodlaibes zur Zeit der Knitiedung des Domes andeuten sollen, allein die Unipatibastigsteit dieser Meinung geht schon aus der Entstehungsart dieser

Das gelt betefalb bes Riefentbores mit bem boben Spifbogenfenfter wird von einem febr bubiden Etingang gefront, unter bem fich bie Stanbbilber bes heiligen Stephan, bes Erzengels Michael und bes beiligen Laureng befinden.

Die neben bem Riefenthore liegenben, mit ben Runbbogenfriefen vergierten Relber gerfallen gewiffermagen in brei Stodwerfe, beren unteres einen Mittelpfeiler und bas zweite eine runbe Feufterrofe geigt, mabrent bas oberfte in einem Biebel enbet. Die beiben Giebel find febr ungleich, inbem ber lintoftebenbe mertlich niebriger und ungleichseitig, und bas unter ihm befindliche Reufter weit großer als jenes bes rechten Giebelftudes gebaut wurde. Es ift ichwierig eine genugenbe Mustunft über biefe Ungleichbeiten ber Dage ju geben, Die fich an fo vielen frubmittelalterlichen Bauten nachweifen laffen, bag man fie faft fur abfichtlich balten mochte, befonbere wenn man bebenft, bag nicht nur bas Dagmert in ben Tenftern ftete ein anberes ift, fonbern bag auch meift mitten in einem Runbbogenfriefe vierfeitige Buge vortommen, wie fich bas g. B. befonbere beutlich an ber viel zu menig gemurbigten Dichaelerfirche ju Bien zeigt. 119) Diefe Ungleichbeit finbet fic auch an ben beiben Bortburmen, bie feit bem 3abre 1631 ben Ramen ber Beibentburme tragen, 112) ju melder Reit fie bei ben oberen Gaugen mit neuen Berfiftiden verfest und ihre Spigen, wovon eine, gufolge eines Boigidmittes von 1502, ein Rreug und bie zweite eine Art von Rrone, bann aber (1614) einen Betterbahn trug , mit ben beweglichen Bilbern bes beiligen Stephan und bes beiligen Laurentins geschmudt murben. Beber biefer Beibenthurme zeigt vier burch Bogenfriefe getrennte Stodwerte. Gie find im Achtede gebaut, werben von acht Biebeln gefront und von einem fpipen Steinbach gefchloffen, bas ungefabr in ber Balfte feiner Bobe, von einem zierlichen, fpater angebauten Runbgang umtrangt wirb. Die Rauber bes Steinbaches find mit Boffen, Die Giebel und Die Spiten mit Biatterfnaufen gegiert. Die Bericiebenheit ber Thurme befteht barin, bag ber Seibenthurm jur Rechten oberbaib bes vierten Stodwerts noch einen an feche Auf hoben Auffat befitt, ber an bem linten Thurme ganglich febit.

Die Getibeile ber Stirnfeite find von einem Steingelander gefront und in zwei Befcope getbeilt; bas untere und bobere Befcop zeigt ein febr gierliches Rundfeufter, bas obere ein Spibbogenfenfter. Auf bem Wandpfeiler ber recten, gegen bie Karnthnerftraße febenden Gde ftebt von Giebeichen gefcutbt bas Standbild Bergog Albrecht bes Fünften, welches auf einem lowenabnlichen Ungebeuer ftebt. Der Bergog trägt eine Zinkenkrone mit einem Bägel auf bem Haupt, und fein haar wallt bis auf bie Abfeld berad. Sein Mantel wird von einer ovalen Schließe zusammengebalten, auf welcher sich ber öfterreichische Bindenschild befindet. Der Wassenwerd ift verbedmit und von einem gegliederten Güttel umgeben. Der rechte Arm seltl, die linke hand balt das Schwert. Der Beinbanulich dat zugespitzte Aniebusel und reicht mit einsachen Schienen – Platten — bis an die Andbel. Diese Standbild wurde, so wie zwei einigermaßen ibm ähnliche im Singer und Bischoftbere, dießer sie das Abbild Rudolph bed Stissers, und die deren der gegenüber stehenden Frauengestalten für jene seiner Gemablin Kartbarina gebalten. Aber odwebt es schon an und sie sie da anfällig ist, daß sich Audolph Iv. mit seiner Gemablin der im al an einem und demselben Ban abbilden ließ, wad von einer etwaß großen Prunssuch in der im al an einem und demselben Ban abbilden ließ, wad von einer etwaß großen Prunssuch zu gegetzt haben würde, so gefang es doch erst herrn Zeil, durch genaue Untersuchungen der Wappen und ber Bestleibungen aller dieser Standbilder, den bestömmlichen Irrtbum wissentstieden in wiedersten.

Dem Ctanbbilbe Albrecht's bes Funften gegenüber, an ber Gde nachft bem Bijcofbof, ift bas Stanbbilb Glifabeth's, ber Bemablin biefes Bergogs und Tochter Ronig Sigmund's von Bobmen und beutiden Raifers, angebracht. Gie tragt auf einer mulftigen Ropfbebedung eine Laubfrone und halt in ber Linten bas Geepter. Die rechte Banb, welche mabriceinlich ben Reichsapfel trug, fehlt, In ber Mantelfpange ift ber bohmifche Lowe angebracht. Das Rleib ift oben eng, vom Salie berab perbramt und tief an ben Guften von einem Gurtel umgeben, beffen Mittelfelb ben öfterreichifden Binbenichild zeigt. Dach abwarts von bem Gurtel wird bas Rleib weit und faltenreich und bebedt jum Theile bas lowenabuliche Ungethum, auf welchem bie Bergogin fieht. 3br gur Linten ift bas Stanbbilb eines Bappentragere, ber ben öfterreichifden Binbenfdilb balt, über bem fich ein Stechbelm mit Laub. trone und Pfauenfeberbuich zeigt. Der Bappentrager ift bartig und fein haar lang. Die runben Achieliceiben, bie fpiben Aniebudel und bie Form bes Stechhelmes zeigen, bag biefe Beftalt ber erften Galfte bes funfgebnten 3abrbunberts angebore. In ber anderen Geite ber Bergogin ftant einft ebenfalls ein Schilbhalter, ber bas Bappen von Bien - ein weißes Rreng in rothem gelbe - bielt und mabricheinlich erft vor ungefahr 18 bis 20 Jahren berabfiel, ba er in Ticbifcta's erftem Bert 115) Tafel XVI, noch abgebilbet ericbeint, und beffen Sturg vermuthen lagt, bag fich fruber auch neben bem Stanbbilbe Albrecht's bes Runften zwei berlei Baffentrager befanten.

Mage an ber Stirnfeite:

Die Borlage tes Riefenthores ift 36 Jus lang, 30 Auß boch und 12 Jus 5 30ll tief. Sprengweite tes Spiebgenes 17 Jus. Bobe tes Saulengeballes bei ter Pforte 14 Jus 6 30ll. Errengweite bes Muntbogens aber ber Beier 7 Jus 8 30l.

Bobe bes Spiptogentenders über bem Riefenthor 54 Aus. Sobe ber Mittelmand vom Boben bis ju bem Steingang 94 faus. Breite berieften 48 Jus. Bobe ber Deitentbirme 200 Jus 6 3ul. Bobe ber Edtheile ber Gitmeliet big ubem Erfungang 72 Aus. Ban. Bobe ber Cetteriete ber Berinete 144 Aus.

### Denkmaler an der Stirnfeite des Domes.

In ter Cde nadett bem Bicofolor befindet fic fich ichtag unter bem Standbilbe bes Bappentragere ein gemeißelter helm mit Dede und Alug und zwei Salbmonden, bem Bappen berer von Tirna, welche bie im Innern biefes Rirdentheiles befindliche Capelle erbauten.

Der erfte Dentftein unter biefem helme ift jener bes Mathaus hauer von Liernis † 1515. Auf bem

Bilbftein ift bie Rreugabnahme vorgestellt.

Der zweite Denftein wurde jur Erinnerung an bie brei Gobne bes Breslauer Rathoberen Briebeich Schmibt geiest; ber eine berielten (griebrich) ertrant in feinem 22. Jabre ju Richtenzuburg 1567. Der zweite (Rafsar) † 1570 und ber britte (Boren) † 1571. 3m Wappen ein (dreitenber Lowe, Der helm hat eine Binde und barüber einen balten Boren.

Jobann Bbfl (Bbfl), beiber Rechte Doctor † 1562. 3m Bitbftein Chriftus am Rreug, Berr und Frau bavor fniend. Das Bappen neben bem Berrn zeigt einen Baumftamm, und linte von biefem gwei, rechts nur einen Stern.

Der Sielm ift gefront, bat amei Aluge und in ber Mitte ben Baumftamm. Das Barren ber Arau bat brei aus einem Sugel machienbe Gicheln und tragt feinen Belm.

Beorg Borbft, Superintentent tes Burgericitales † 1602, und feine Frau Maria + 1591. 3m Bilbftein bie Auferftehung Chrifti, fint's baron bas Standbild ber Doffnung, rechts ber Blaube, oben amei Rinberengel. Das Marren ift idrag getheilt, im untern Relt ein Lome.

Muguftin Eberganfter, Arothefer + 1509. Dben im Bilbftein Gott Bater mit ber Beltfugel. 3m Mittelbild Chrifus am Rreut. Maria, Johannes und Magtaleng; im Unterbild Dann und Arau fnient

Enbres Bolf von Dber Bolfach + 1568, Grober Bilbitein, Dben rechts bie Muferftebung Chrifti, linte bas jungfte Bericht, 3m Mittelbitte Engel mit Rreus, Reld und ben Marterwerfzeugen und ein fleines Erueifir. por meldem ber Berftorbene fniet. 3m Barren ein fpringenber Bolf. Unten eine Biebweite mit einem Brunnen.

Semaftian Chobler von St. Gallen + 27, Juni, bes 66, Jahres (ohne Sahrejahl). 3m Bappen auf einem Bugel brei Rojen. Der Belm ift ungefront, bat aber feche Rofen.

Un ber anteren Geite bes Riefentbores :

Gimon Ruthenbaum, Sauptmann im Bibmerviertel † 1643. 3m Bilbftein halt ein Berippe ein Tuch mit einer Gorift. 3m Barren trei Blumen, Der Belm hat einen Bund und bruter einen halben Dann mit einem Baum.

Bolfgang Lintiner, Burger + 1556. 3m Bilbftein bie Auferftehung Chrifti (fein Bapren).

Ratharina Spiegin, + 1670. Das Bappen ift vierfach getheilt. 3m 1. und 4. Gelb ein Dann mit einem Spief, im 2. und 3, ein gebogener Grarren und brei Schaufeln. Unter ber Schrift bas Erucifir, por welchem 4 Danner und 5 meibliche Bestalten fnien.

Beorg Brugl, Guperintentent bes Burgeripitals + 1609, und feine Bemalin Balburga + 1573. Der Bilbftein hat oben zwei Bappen, jedes mit einem gefrummten Gparren. (?) In bem erften ift auch ein Lome. Das Mittelbild zeigt bie Bertlarung Chrifti, und linte fieht Gt. Roch, rechte St. Beorg. 3m Unterbilbe bas Erucifix und bavor brei fniende Danner und 4 fniente Grauen.

Brang Dieß, Steinmes + 1675. Um Die Gdrift Bierathen von Tobtentopfen, Schaufel, Sanduhr, Rauch.

faffern, Steinmenmertzeug u. f. m. 216 Bappen bas Steinmeggeichen

Achas Rullner, + 1539 und Bolf Bluemb + 1570, beren Chefrau Glifabeth, ihnen ben Dentftein feten lief. 3m Bilbflein bas Erueifig und vier mannliche und funf meibliche Rniende. 3m Bappen rechts mehrere Sparren, ber Belm mit einem Bund und zwei hornern, im Bappen linte ein Papagei; ber Belm, ohne Bund und Rrone, hat ale Bimier ben Papagei.

Beorg Druner, Steinmen + 1701, Muf bem Stein ift nur bas Steinmenzeichen Batob Dimireid, Stattrichter + 1570, und feine grau Ratharina + 1555. Der Bilbftein bat zwei Bappen. Das eine ift vierfach getheilt und zeigt im 1. und 4. Feld einen Dann mit einer Rugel (Beltfugel?) und im 2. und 3. einen lowen, Der Belm ift gefront, tragt zwei Borner, aus beren Spinen Riammen tommen, und gwifden ben hornern eine nadte halbfigur mit einer Rrone. Im zweiten Bappen ein Lome mit einer Bellebarbe, ber auch als Bimier bes gefronten Belmes bient.

#### B.

## Die sidliche Beite des Domes.

Bir fdreiten nun um bie Ede, an welcher fic bas Ctanbbilb Bergog Albrecht bes Runften befindet und treten etwas jurud, um bie gegen Mittag gerichtete Ceite unferes munberreichen Munfters auf einen Blid gu überichauen. Gie gerfallt in brei Theile, namlich: in bie Unterfirde mit bem boben Dade und ben vier Giebeln, in ben Bodtburm und in Die Dberfirche mit bem niebrigeren Dade, auf bem fich ber faiferliche Abler abgebilbet finbet.

An ber Unterfirde gewahren wir gwijden ben brei erften Strebepfeilern gmei Reiben von Gpisbogenfenftern über einander. Die obere Reibe besteht aus zwel Baaren von Acuftern, burch melde bas Licht in bie, im oberen Beidoffe liegende Capelle bes beiligen Bartbolomaus fallt, und bie beiben unteren Renfter bienen gur Grleuchtung ber St. Gligiuscapelle. Alle feche find reich mit Dagwert gegiert, und biefe Abtheilung wird, wie bie gange Seite ber Unterfirche, von einem Steingelander gefront,



Grabmal des Reidhart Suchs.

welches an ben Edchellen ber Stirnfeite seinen Aufang nimmt. 3wischen bem erften und zweiten siener Strebepfeiller lehnt ein icon jemilich beichäbigtes, aber zierliches und mit Resteu von Magen schreiben vor eines Gegenannten "enigen worfeben beiben mochte. Reben ber britten Strebe befindet sich ein Gingang in die St. Stepbankliche, nämlich bas sogenannten Ein gerthor, und bicht babei bas leiber schwerpkimmelte Gerabmal bes Otto Rithart Fuch 4, von welchem (1548) Wolfang Schmälig fagt:

"Bes Urghharts grab jauechst bei der thüre Gant achön aussgehauen, geacht herfür Mit seiner histarien bermassen; Nat hinter ju nil beider lassen, Sehn für ju töglich auss und ein Nach mil utenandt nit Nendhart sein!"

Diefes Dentmal, welches fein trauriges Ansehen hauptsächlich ber Zerftörungswuth ber Frangofen im Jahre 1809 verbauft, 1.69 wird von einem Setinbach gefchut, bas an feiner freien Sette nur eine einige schlante Tragifaule beste und baburch, bas bie eine hälfte bes rechten Borberbogens ohne State frendbangt, felbi im Reinen einen Beweis von ber Kubnbett ber beutichen Bauweise liefert.

Dito Ribart Fuche war um 1290 am Gofe Bergeg Dtto bes Frofilden. Er ent-fammte, wie es beißt, einem edlen franlischen Gefchech, 117) und Spriacus Spangenberg berichtet in seiner Sanbidrift vom Jabre 1598, bag Ritbart ein wohlgeabter Meiferifanger gewesen, nub "fein Gebicht" noch vorbanden fel. Auch ber luftige Wigand von Tbeben, genannt ber "Rlaff von Kahlenberg" spricht von ihm und fagt, bag ibn Bergen Dtto um feiner Frofilchteit willen am hofe tebielt:

"Darumb hielt er die gween Mann den Reidhard und den Capellan,"

unter welchem Lehteren Wig and fich felbft verftand. Indeffen scheint Rithart in seinen Schwänken nicht immer Glid gehabt zu haben, wie wir aus dem Folgenden erstehen werden. Er befam auch den Beinamen bes Bauenrischnede", und zwar um eines Greigniss willen, welches Barth bei in, Gerbard de Rounnt fing ger erzählen, das vom Schufter und Dichter Haund Sach zu einem Kaftnachtspiele "Reibbart mit dem Kepbel" benühr wurde, und bessen Anfau an de Grün in seiner Dichtung "der Blaft von Robelnebrat" in anmutig beiterer Weise erwähnt.

31 Dtto bes Frohlichen Zeiten feireten namisch bie Wiener bas Beildenfieft, welches barin befant, bag man gur Zeit bes Mary ober April in ben Onnaunen bas erfte Beilden auffindet. Wer bleies fant, eilte se ichmell er tonnte zum Bergeg, ber nun, von seinem hofftaat und ben fröhlichen Wienern begleitet, zu jener Setelle zog, an ber fich bas erfte Kind bes Friblings befant, welches nur bas fitzianfte Madden pfluden und an ben Bufen fteden burfte. Da wollte es eine Jabreb er Jufal, bag eben Nilb art, ber ben Buren icon lauge nicht bold war, bas erfte Beilden fand:

"Das Beilchen bebedt er mit feinem hut Drauf weiß und roth bie Zebern ftehn, Dann eilt er fort auf flüchtigen Soblen Den Fürften und feinen hof zu holen." Angl. Grun.

Allein, mabrent Rithart fort war, gerieth ein Bauer gu bem But unb:

"Beb, bag tein Menfchenfreis fo flein, In ben ber Frevler fich nicht brange." -

Der idnobe Bauer rig bas Beilchen ab:

" . . . . . . . . . , und ließ gurude Bas fich nicht fingen und fagen laft." -

0

Als bann Rithart in Gegenwart bes Berjogs ben hut abbob aut hatt ber erften Frühlingsblüte bie Beiderung fant, bie fich wirtlich nicht fingen und fagen lagt, murben bie ben Bergog begleitenben Wiener, in ber Meinung, bag Rithart sie auf eine unverschämte Beise foppen wolle, so entruftet, baß fich biefer nur burch augenblidliche Rucht retten fonnte. Und sieb, ba er in eines ber nachften Dorfer gerieth, gewahrte er Bauern, die bas von ibm entbedte Beilden auf eine Stange gebunden hatten und um basielbe tangten. Da begann er Streit, und als sie auf ibn einbraugen, gog er bas Schwert und hieb mehrere von ihnen nieber. Seitbem hielten ihn aber die Bauern fur liben gersten Keinb.

Auch bei einer anderen Belegenbeit fam er nicht gang gut bavon. Er und Big and nedten fich mas eben bertog Dtto Coof machte, ichlich fich Nithart während ber Tafel binad vach bem Sigan bicon mehremale überboten batte, schlich sich Nithart während ber Tafel binad vach bem Selal und ließ an die Selle, wo bas Pferd bes Pfaffen von Rablenberg fand, einen Efel anbinden. Allein biefe Wis wurde bitter gerächt, denn als Nithart in sein Semach fam, saub er bort einen Bleif und eine nigagbundene Wiege, die ihm von einer Freundin zugeindet worden, welche ibm in jenem Schreiben mehre, doft fin munte geworden sei und ibm ben Säugling übersende. Nitbard, beffen Gewiffen in biesem Punte nicht gang rein war, filbte fich bei bieser leberrasschung sehr bestützt und saubte so schwelle konnte nach einer Umme. Und als diese dam und in ihrer Beschäftigteit die Tächer von der Biege sober, lag zu ibrem größten Entsiehen — ein junges Estaden dariu. Sie gerieth über diese, ihr wie sie meinte von Nithart angetbane Schmach in Buth und Nithart, der sich obnebig in nicht geringer Werlegenbeit bestand, batte überdem noch die Rusche, die Frau zu beschwickigen. Allein je bänger sie ibn sach berich mehr fing sie an zu schere, ob as immer mehr Leute und endlich sogar Derzog Dtto mit Wieg and berbeilma, worauf sich unter Belächter ertlärte, wer der Schalf war und eigentlich Brief und Biege geschub babe. 1189

Bei bem verftimmelten Steinbilbe Nithart's lag obemals ein Auch, welcher Ramen und Ge-fchechtswappen andeutete, 119) und zu ben Augen bes Singeschiebenen war ein Tome. Minge um ben Sargftein, ber 6 Jug 10 3oll laug, 3 Jug breit: und 2 Jug 9 30l bod ift, waren halberhabene Arbeiten angebracht, welche die Geschichte mit bem Beilchen barftellten, von benen aber nur noch eine Tasse zu sehn ich, iene nämlich, im welcher Nithart vor bem Bergeg fulend bie Nachricht bringt, bag er bas Beilchen enthett babe.

Das Singerthor mar anfangs, so wie bas gegenüberliegende Bifcofthor, ohne jene Borballe, 1809 welche uns burch ihre Zierlichteit so febr auffallt, und bie ibre Gniftebung bem Meifter Pligram verbantt, ber, fei es nun, um bie beiben fconen Pforten bes Singere und Bischioftered gu fochten, ober nur um Arbeit für fich zu baben, biefe Borballen anefalbete.

Die Borhalle bes Singertibores hat dier Seiten und lehnt fic an ben vierten Strebepfeiler ber Rirchenvand. Sie zeigt brei Thuren, von benen aber nur jene neben Nithart's Erad geffinet ift, und über biefen Thuren, bei mit ziersichem Raswerte geschmacht und von Wimpergen mit Baltrethaufen gekrönt find. Aechen bem Mittelfenfter feht an ber einen Seite dos Standbild bes heiligen Naulus (?) und an der anderen niete ben beilige Stephan, hinter bem sich einen Marterer mit einem Steine in der Nechten zeigt. Derhalb biefer Higuren erheben sich Dachfein, die mit ziersichen Bialen endigen. Derfalb ber Frufter sind je zwei vorragende "Ungethume", welche früher, wie das bei allen Bauten jener Tage der Hal war, das sich auf den Dachern sammelnbe Regenwasser, wie das bei allen Bauten jener Tage der Hall war, das sich auf den Dachern sammelnbe Regenwasser, wie das bei allen Bauten jener Tage der Hall war, das sich auf den Dachern sammelnbe Regenwasser wei bas bei allen Bauten jener Tage der Jall wer von eitem geschwardvollen Getingeschwer umgeben vor ben sieben Vialen oder Zinfen emporragen. Der ganze Ban ift eben so reich als siessig durchgeführt und gehört, wie die Borballe der Bischestwere, wie einer Tebelen bes St. Stephansbomes, bei denen Jierr lichtet das erriet, was an räumlicher Größe abgebt.

Betritt man bas Innere biefer Balle, so gewahrt man an bem Fenfter über bem Gingang noch bie alten farbigen Glastafeln, von benen an bem mittleren Benfter nur mehr bie unterfte Beibe, am britten Fenfter aber gar nichts mehr zu feben ift. Gegenüber von bem Gingang ber Salle ift bas Grabmal Leouharb Dilbers, taifert. Rath und feiner Famille. Die Unterfcrift ift nicht ansgefällt. Das Mittelbild biefes Grabmals fiellt in baberhabener Arbeit bie belifge Dreifaltigkeit vor. Der



Das Singerthar.



Marmor-Baldachin nachst bem Singerther im Innern bes St. Stephansbomes.

1

darüber weglaufende Kries zeigt fünf Wappen, die aber durch eine Zahl von Uebertlinchungen untennbar wurden. Auf der Spife des Dentinals fieht eine Charitas. Das Ganze trägt das Gepräge der leibten Hälfte des 16. Zahrhunderts.

Die eigentliche Pforte bes Singerthores in reid geschmidt und zeigt sowohl in ibren Grundlinien als in allen einzelnen Ibellen, baß sie ber Zeit herzog Alberch bei Dritter angehre.
Die Tadielien oberhalb ber fliguren, ber Fries vom Spipbogen im Mittelfelbe, bie Leiften und übergien
alle Zierathen sind, besonders im Bergleich mit benen ber Borballe, zur, und wir muffen nur bedauern,
baß sie sammtlich burch Uebertindungen, bie vielleicht eben so haftig als jorglos vorgenommen wurden,
sieb viel an ibrer Schäfte verloren. Das Mittelfelb ber Pforte, welches burch ben oben genannen Briten ist in zwei Haften getheilt wird, zeigt zwei halberhabene Arbeiten, von benen bie untere die Betebrung Sauls und die obere die Alltigung seiner Seele barfell. Neben dem Mittelsse sind gene Kriben von Hilgen angebracht, und zwar stehen ner inneren Reibe je zwei, von benen sich Mobreas mit dem Kreuz und Jaso mit dem Arens und das eines der inneren Begensplet eine Beguten, unter denne sich Betrus mit dem Schlässe beschiedt, wahrend an der außeren se drei diese berbeiter sich beschläufen einer Schristerfule und an der oberen ein singel, edenfalls mit einer Schristerfule und an der oberen ein singel, edenfalls mit einer Schristerfule und an der Schlässen der einen Spipbogen stehen aus schlachen schlassen mit Leine Schristerfal barnellt.

Stroas tiefer als biefe bem Richlichen angehörigen Bilbwerte, fieben weltliche Geftalten und mar jene herzog Rubolph bes Bierten unb feiner Benablin Ratharina, Tochter Raifer Rarf bes Bierten, neben beimen fich Gelibbalter befinder. 131)

Der Bergog tragt eine Zintentrone mit einem Bugel. Der burch eine breite Spange über ber Bruft feftgebaltene Mantel fallt bis an ben Boben. Der Daffenvod reicht bis zur Mitte ber Schnelle umfaßt, auf beffen Mittelichill eine Rofette angebracht ift. In beiem Girtel faten einft Schwert und Dold, bie an ibren Rnaufen von Retten gebalten wurden, welche von bem Bruftpanger herabe famen und wahrscheilich bagu bienten, baß bie Waffe nicht verloren geben tonnte, wenn fie im Gesecht amen und wahrscheinlich bagu bienten, baß bie Waffe nicht verloren geben tonnte, wenn fie im Gesecht aus ben Santen gewunden wurde.

Der Bergog tragt in seiner Rechten eine Rirche mit zwei Thurmen und hielt in ber Linten eine Rolle, bie aber an ber hand abgebrochen, nur mehr an ibrem unterften Theile fichtbar ift. Seine Beine find geharnisch. Die Rniebudel find rund, die Unterschenkelschienen ber Lange nach undeutlich gerieft, und die Schube geschiet und gespiet.

Sein bartiger Mappentrager hat ebenfalls einen bis an ben Boben reichenben Mantel. Sein Leibend ift furz und feine Beinfleiber eng anschliefenb. Der Schilb, ben er balt, ift vierfach getheilt, in zweien biefer geiben ziegen fich bie ofterreichischen Binben und in ben beiben anderen bie Fliche von Bfort. Auf bem Golib rubt ein betebnter Selm mit einem Pfanenfeberbuich.

Die herzogin tragt über ibrem offen wallenden haar eine mustige Ropfbebedung und barauf eine Zintentrone obne Bugel. Der Mantel ift abnitch gestaltet wie ber des herzogs und eben so reich verbramt. Ihr Ricid, bis zu ben Leuben bin eng anliegend, wird erst unter bem breiten Gattel weit unb faltig. Bon bem Bruftausschittt bes Ricides giebt fic ein breiter Etreisen bis gegen bie Erde berad, ber von beraldissische Dicktigfeit if, indem er in seinen Feldern folgende Wappengeichen zeigt und zwar:

im oberften gelbe: ben Abler bes beutichen Reiches (ba ihr Bater Rarl IV. beuticher Raifer war);

im meiten gelbe: ben Comen Bohnens (ba Rarl IV. and Ronig von Bohnen war); im britten gelbe: bie frangofifden Lillen (welche auf Ratharlna's Mutter Margarretha Blanta – a blanche ... bie Tocher Rarl's von Galois binbeuten).

Run unterbricht bas Mittelidilb bes Gurtels biefe Felber. Diefer Mittelidilb zeigt jenen helm mit Pfauenfebern, ben man auf ben Bappenflegeln Rubolph bes Bierten finbet.

3m vierten Relb bes Streifens zeigt fich ber Lowe Luxemburgs. (Rach Dergott's Meinung ber fleirifche Panther?)

3m funften Relbe ; bie brei uber einander ichreitenden Lowen Schwabens. (Bergott balt fie fur bie farntner'ichen 2bmen, allein es fehlen bie bfterreichifden Binben).

Das fechfte Relb ift in Rolge ber Uebertundungen untenntlich.

Im flebenten Relb find bie Rifde von Bfort. (Die Graficaft Bfort tam burd bie Rermablung Bergog Albrecht bes Lahmen mit Johanna, ber Tochter bes letten Grafen von Pfprt, welcher 1324 ftarb, an Defterreich) 199)

Diefer Bappenftreifen enbet an ber Berbramung bes Rleibes mit einer Krangenborte.

Die Bergogin trug in ber Rechten bas Geepter, von bem jeboch nur mehr ber oberfte Theil fichtbar ift, und von ber Linten rollt ein offener Streifen berab.

Der Schilbhalter ift barbaupt wie ber Borige, aber jugenblich. Much er tragt einen meiten Mantel, Gein Bangerrod bat einen mit Biereden gegierten Gurtel, feine Nermel find oben aufgepaufcht und mit Bangerichuppen (?) bebedt.

Der Schilb, ben er balt, ift ebenfalls vierfach getheilt. Er zeigt bie Abzeichen von Ratbarinens Bater, namlich zweimal ben Cowen von Bohmen und zweimal ben Abler von Dabren. Der barüber befindliche Belm bat zwei Ablerfluge, bie mit bergformigen Blumen beftreut finb.

Reben bem Gingerthor murbe ungefahr um 1630 eine Capelle gur Berehrung ber Geitenmunbe Sbrifti errichtet, bie ju jenen Bauten gebort, welche ber Rreund bes beutiden Bauftples eben fo menia ale ber Berebrer ber Antite mit freundlichen Bliden gu betrachten pflegt.

über bem Singertbore erhebt fich ein hobes Genfterpaar, welches bis gegen ben Steingang auffleigt und reiche Bergierungen geigt. Ueber ihnen befindet fich auch ber einzige bieber vollenbete Biebel, ber vermutlich eines ber letten Berte Bilgram's (um 1511) war und gewohnlich ber Friebrich's-Giebel genaunt murbe, weil fein Bau in bie lettere Zeit ber Regierung Raifer Rriebrich III. fiel.

Diefer Giebel, welcher in allen, felbft in ben fleinften Gingelheiten mit einem außerorbentlichen Rleift gearbeitet ift, beftebt aus brei fleinen Giebeln, welche von einem Sauptgiebel überragt und von amei gierlichen Biglen begrengt werben. Die brei anberen Giebel, von benen ber lette gum Theile von bem Sochtburm gebedt wirb, ftanben bieber mit nadten Bauben und maren fraber gufolge bes Rupferfliches ber St. Stephansfirche von G. D. heumann (um 1730) bemalt, inbeffen burfen wir hoffen fie noch vollendet gu feben, ba ber Ratholiten Berein gu Bien in bochft achtungemerthem Gifer fur bas ehrmurbige Gottesbaus eine Cammlung veranftaltete, burch welche fo viel einging, bag ber Bau nun balb beginnen wirb. 123)

Unter iebem biefer Giebel fteht wieber ein bobes mit Dagwert gegiertes Baar pon Renftern. und follten jene Giebel einmal fertig geworben fein, fo murbe bie fubliche Anficht bee Domes nur mehr burch bie untere Safriftei geftort werben, bie mit ihrer berben Steintaftenform febr unicon pon ben bodaufftrebenben Pfeilern und ben gierlichen Renfterrofen absticht und eigentlich eben fo nothwenbig ale iene Biebelmauern eine tunftlerifde Berfleibung forberte. Bir boffen begbalb auf bie weitere Thatigfeit bee fatholifden Bereines, ber es gewiß nicht bei ber halben Arbeit bewenben laffen wirb. Diefe untere Gafriftei, fo genannt, weil fich in ber Rabe bes Sochaltares bie obere Gafriftei befinbet, foll icon gur Beit Rubolph bes Bierten geftanben fein und zwei Abtheilungen gehabt baben, in benen bie Rirdenfcate und bann auch

#### .. aller ber Enipersitet Bantfesten und Briefe"

aufbewahrt wurden. Dan erhohete fie aber 1731 und benütte jugleich ein Bartchen, welches bei ber Capelle ber Seitenwunde war, um fie ju vergrößern, 194) und fo erhielt fie ibre jegige Beftalt.

Die Grabmaler an biefem Theile ber Gubfeite, namlich von ber Gde ber Stirnfeite bis aum Sochthurm find folgenbe:

In bem zweiten Strebefeiler : Philipp Biegler, Gifenhandler + 1547, mit feinem bartigen Bilbnis.

3mifden bem zweiten und britten Pfeiler :

a) 3fac Blegger, Richter ju Gumpolbefirchen + 1620. Denfmal von rothem Marmor. Das Bappen bat eine Schrägbinde mit brei Rofen. Die Belmfigur ift ein Beib mit aufgelbeten Baaren, welches in jeder ihrer ausgestredten Sanbe brei Rofen halt.



Der ausgebante Giebel auch Friebrichs-Giebel genannt.

D. Bolfang Calauer, Barger † 1573. Der Biltftein jegt Grifute am Reug, ju beffen fichen eichte Chauer mit zwei Sobnen und lints brei Frauengestalten fnieen. Inter bemielten finden fich pwei Bappen, bas eine mit einem zweichmanigen Einborn und bas antere mit folgendem Geichen de.

Deben bem Gratmale bes Dithart Buche, an tem Pfeiler:

Andreas Beber, Burger ? 1499. Der Bifteftein zeigt Chriftus am Delberg (f. Inichrift VI.). In ber Ririchennahd von Nitharts Grab nachft bem Ibor ber Borballe ift ein Stein eingemauert, auf bem nur noch zu lefen ift:

. . Schire

damin 1509

Reben ber Cavelle ber Bunbe Chrifti:

0

Gebalb Stembler, burgerl. Santelsmann + 1704.

Das Dach ber Unterfirche, welches von ber Stirnseite ber Kirche bis zu bem hochthurm reicht, bat eine Sobe von 105 1/a guß und ragt um 38 1/a Fuß über jenes ber Oberfliche empor. Es ift mit farbigen glafirten Ziegeln gedecht, welche in zierliche Reiben gelegt find. Das Ballenwert biefes Daches fit in funf Stockwerte gethellt, während bas ber Oberfliche von sech Spibbogen getragen wird, und eigentlich unz zwei bobe Stockwerte befibt.

Bir erreichen nun ben guß bes ausgebauten Thurmes.

Mit ungemeiner Sicherheit und Rubnbeit fteigt biefer Bau aus bem Beben, und bringt, trob feiner einache gabliofen Eingelbeiten, ben Eindrud volldemmener Ubereinstimmung hervor, ein Beweis von ber gewaltigen Innerflichte iber Gebauten Deffen, ber ibn guerft im Geifte auferbaute, bewer ben Stifft in die hand nabm, um die Riffe zu entwerfen. Die Grundform sowohl, als alle Cingelbeiten blefes Tburmes gehen aus ben notdwendigen Bedingniffen bed Spibbogenspies hervor, von dem Aunassuss berin bei beried beiten beiden berin bei beried bei ber berin bei dereich als terfende als erfend als terfende fagt:

"Den hinmel fturmt in tapfrer haft Der beutiche Chrift, ber beibe Theile Des fpiben Bogens jujammenfaßt Und aufwarts schießt gleich einem Pfeile." 125)

Diefem, man mochte fagen raftlofen Emporftreben gufolge, verjüngt fich ber Thurm, je bober er auffliefg, immer mehr und mehr und enblich wird feine Spite fo fchant, so gart, wie bas bei teinem Schnichen hochbau bes Mittelatere ber gall ift, fo bag Anaftafius Grun wirflich baburch begeistert werben konnte gu fingen:

"Best faßt jufammen fich's gur Rrone Bur Rofe wirb ber Giebelftein, Und mundet, all fein itbifch Gein Berbuftend, in die ewigen Sterne." 186)

Denn man biefen Thurm, von bem felbft ber Italiener Aeneas Silvius Piccolomini (fpater Papft Pius II.) fagt, 127) daß er weit herrilder ware als man burd Worte aushprechen tonne, 60 baß einft vosnifche Befandte meinten, baß er mehr gefoftet haben mufie, als ihr ganges Königerich werth fei; wenn man alfo biefen Thurm auf einen Bild überschau, fo gerfallt er in zwei Sauptboile.

Der untere und größere Theil reicht bis über bie Ubr ju bem burchtrochenen Steingang, ber von Zinten getrönt ift und einen Abfab bilbet, von welchem fich die folantere zweite Balife erhobt. Diefer untere Theil wird burch ein über bem erften Spishogenienfter tingsumlaufenbes Gefimfe abermals in zwei Theile getheilt, welche gleich zwei schwalen abgeftubten Pyramiben übereinanber steben.

Die Thurmballe bes Erdgefchoffes bient zugleich als Eingang in die Riche und beißt bas Primthor, weil man bier die Pringlode lautete, durch welche ben Chorberren die Zeichen zu ben Tagesteiten (ber Prime u. f. f.) gegeben wurden. Das Primthor wird von bert Thuren geschoffen, über welchen sich farbige Glassenfer befinden, die in früberer Zeit in der St. Barbaracapelle waren. Diese Glassenlers geigen Anifer Rudolph 1., Alberech 1. und Friedrich 1. (ben Schonen). Zeber dieser beutschen Knige balt einen Schill mie erner Kalier Albert II. nie Gedonen). Deber dieser beutschen Knige balt einen Schill mie einem Alber, Gerere Kaifer Albert II. mit der Betre Knigen knige die bei betre. Butwenschilde, Derzeg Audolph II., als Konig von Böhmen, mit dem Bindenschild auf der

Dig Leday Google

(E)

Bruft und dem bohmischen Lowen in der Sand und Herzog Seinrich I. (ber Sanste), Berzog Stto L, Gerzog Rubolph III. (eigentlich der Bierte), Berzog Friedrich II, Berzog Leopold I. und Leopold II. (der Biberbe), von benen jeder den Bindenschild halt. Leider find biese Glasmalereien icon so bestandt und beschungt, daß sie nur schwer unterscheidbar find.

Die Salle felbft trägt bas Gepräge ber Unvollendetheit. Man fiebt Friese und Tragsteine, benen bie Figuren mangeln, und mande der hier befindlichen Standbiller fceinen durchaus nicht fint biefen Ort beftimmt armeien au fein. fo 1. 83. die aant felenen Rüarichen in ben Eden bes Mittelboarns.

Auf bem Pfeiler biefes Bogens fieht bas Stanbbild ber heiligen Maria mit bem Chriftustinde \*) und über ibr bie heilige Ratharina mit Schwert und Rab. Auf bem Dachleinfries über biefer beffindet fich nech eine getronte heilige. Bei ben Thuren find an ben Tragsteinen bie vier Evangeliften angebracht.

In biefer Salle befindet fich bas Grabmal bes Da rein Dund, tail Ruchen, und Pfennigmeifter † 1589, ber im Bilbfiein mit feiner Samilie unter bem Erucifire fniet.

An ber Außenseite bes Primthores find unter gierlichen Giebelhauschen fechs Bilbfaulen angebracht, von benen bie b. Maria, Johann ber Evangelist, Jatob ber Größere mit Stab und Buch und ber Bifchof el. Muguftin ertennbar find.

hinter ben vier mittleren biefer Giebelhausden zieht fich ein Tetengelander bin, aber bem vier Bappen ju sehen sind, aber bem vier Bappen ju sehen sind, aber bem vier Bindenisstil und bas Bappen der Lande ob und unter der Eink. Über biefen Bappen feigt ein Fensterpaar auf, über bas sich wieder ein Steitugang zieht, von dem dann der erste und größte Giebel des hochstummes ausstellt, der, gleich dem Giebel an der Unterstiede aus dei kleineren und einem Obergiebel besteht. hinter biefem Giebel erhebt sich das größte Kenster bes Thurmes, das sogenannte Glodensenster Goo Buß boch, dessen dieter lechet sich das größte Kenster best Thurmes, das sogenannte Glodensenster Goo Buß doch, dessen dieter aus einem Schlime ericht, durch welches der untere Theil bes Et. Ereddansthurmes in die erwähnten beiben Salften gethellt wird. Bon dier auß steigt nun der zweite Geiebel auf, der aus einem sich unter treugenden Glodelpaare besteht, hinter dem sich der gener gestellt wird auf ihr an diesem genster war einst eine Gonnenuder und ein dertiger Kopf zu sehen. Bor den Kerther Bunden die Linten sich der Binden-kollt, der Binden-kollt der Bin

Ueber ber Uhr zeigt fich ber Steingang (bie Ballerie) mit bem britten aber nur einfachen Giebel und mit zwölf Binten, und folliest ober front biefe untere Galfte bes Socithurmes.

Die Oberppramibe bes Thurmes zeigt gleich über bem eben genannten Giebel ein ebenfalls tingonn laufenbes Gelimfe und wirb im weiteren Auffelgen burch zwei Reihen von Giebeln in brei Abtheilungen getheilt, oberhalb beren lebter fich bie Blatterrofe entfaltet, bie bann in ben Anauf enber, auf welchem, als oberfie Spige, Abler und Areuz angebracht find.

Die westliche Seite bes Thurmes ift ber eben beidriebenen füblichen gang abnilich, mit ben einzigen Ausnahmen, bag fich unter bem unterften Fenferspaar tein Steingelander befindet, daß bier die Wappen von Unteröfterreich, von Wien, Tirol und Karntben und ber Bindenfchild angebracht find, und bag über bem zweiten Giebel ber Schild mit bem taiferlichen Abler angebracht ift, ber von zwei Lowen gehalten wirb. Die Norbseite ift ber Sabseiter gleich.

Die billiche Seite bes hochthurmes zeichnet fich baburch aus, bag ein späterer, ichmaler, runber Anbau fich an fle follieft, welcher bie fteinerne Benbeltreppe enthalt, auf ber man zu bem Thurm auffteigt, und baß fich oben von blefem Stiegenthurm ein burchbrochener Steingang nach ber Mitte bes hochthurmes zieht.

Diefer Sochthurm, beffen gewoltiger, burchgangig aus Werfinden gefägter Bau, fo rich mit Gallen, Pieltern, Dachlein, Giebeln, Lialen u. b. gl. verfleibet ift, baß man auf bie schweren, innecen Steinmaffen ganglich vergift, hat im Ganzen zweiundzwanzig, meift burch Giebelreiben unterscheibbare

<sup>\*)</sup> Unter biefer Statue, welche noch Spuren von Bemalung zeigt, ift eine kleine ovale Steintafel mit ber Inschrift: MICH · MANHART · IOHAN · COM · VX · 1686.

Abfahr und feine Bautoften beliefen fich auf 44,000 Gulben, eine für ben Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts ungemein größe Emmme, welche nach ber Berechnung bes jehigen Gelöftandes und Tebeitlöhnes zwei Millonen Gulben ausmachen wärde. 1899 Jedes einigelne Berfrind ift burch fünf Gisenkammern mit ben nächfliegenden verbunden, und die Bautoften waren dauptfächlich dadurch sogestiegen, das man die nach dem Ableden bes ersten Meisters von seinen Nachselgern gemachte breistbirge Arbeit wieder abtragen mußte, in Folge besten jedes einzelne Wertspiad auf ein Pund Miener Pfennige (f. fl. G. M.) zu stehen kam. Die Seinnmeharbeiten an diesem Dochtburm sind in jeder Beziehung bewundernswerth, sowohl was die Akhubeit bes Schwunges als den Rieis der Ausställung und die Mannigsfaltigteit der Ersnehung ankelangt. Sie sind nicht nur für die Ferne, sondern mit echt errere deutscher Googstal auch far die nächtle Näch berechnet, aber vollsommen kann sie nur Derjenige würdigen, der Gelegenbeit hatte, sich auf schwichtabe Gerfäke binaus zu begeben, um da an den Thurm hind und wirder binauf zur Spike zu sehen, webe binter einen der großen Giedel zu lieteren, die dann wie West den und zu Spike zu sehen, oder binter einen der großen Giedel zu lieteren, deb dann wie Selsmassen dabeben und an Bernerb Gooter erinnern:

"Dann ift's als fluftert Giner mir ind Ohr: Die ungebeuren Maffen baben Menichen Durch Gifer, Muth und ben lebendigen Glauben, Daß es noch etwas heiliges geben muffe, Das überm Staube wobnet, aufgetbürmt." — 1-2-19

Die Grabmaler am Buge bes Thurmes finb folgenbe:

Bleich am erften Pfeiler neben ber Ede ber unteren Gafriftei

denn J. Enerit, f. f. Rath und Leberer ber praftischen Arzeneiwiffenichaft (i. 3uidmit Vil) ? 1560 und befin faun Ann a ? 1555 und Copplie ? 15:09, Tochter bes Rechtsgelehrten Philipp Gundel. Der Bitbetein zeigt Ebrilube am Arenz, unter weichem Mann und Frau fnien. Über jeder bigere figuren ift ein Angel einer Lack f. Dben ein Ausgab mit einem ganglich verborbenen Wappen, und zwei Rindlein, einem Cherubim und einem ihre Jumpen Stenn.

Mehrere Rlafter über biefem Dentflein ift ein leeres Figurenbauschen und ziemlich boch über biefem ein Turentverfinit ber Inichrift »Schau Mahumeb bu hund 1653- jum Andenten an bie Befreiung Bliens, anaebracht.

Der nachfte Grabftein bat oben eine runde Scheibe, in welcher die Auferftebung Chrifti vorgestellt ift. Dier liegt der Argt und Mathematiter Andreas Perlad † 1551.

Am folgenden Pfeiler: Sebaftian Dueber ju Brein, † 1569. Der Bilbaein zeigt bie Betehrung Gaule. Linfe fniet der Beriborbene, erchie ift fein Bappen. Der Schild ift vierfach getheilt. 3wei gelber zeigen einen Lowen und bie beiten andern ber Dueriteifen, in beren oberstem zwei, im unterplen ein Stern zu jeben find. Der arteinte Relm zeit einen Mer und zwei Berner.

Aber biefem Denfftein und in gleicher Sobe mit jenem Turtentopf ift eine Rugel mit ber Jahrebjahl 1683

Einfe vom Primthor: Cenffein bes Ppilips Sthger, Muler und Bürger i 1609, 3m Mufag fit bas Schweiftuch, von jwei Engeln getragen, vorgeftelt. Unten bas Bapven, mit einer ichragen Binde, in beren Mitte ein Mablein febt. Der helm bat zwei Allige und mitten in bem vordrern Allig ten Mabifein.

Georg Reninger, Tarator † 1548. Das Bappen zeigt eine Rrone, bnech melde zwei langftengelige Lilien auffteigen. Auf bem gefronten helm ein halber Mann mit zwei Lilien in ber rechten hand.

Rechts vom Primthor: Gregor Spipwefh + 1515 und feine Frau Dorothea + 1549. Der Bilbftein jeit gwei Barven. Das eine in Verierde getbeilt, und jeigt in sweien ber felter einen schreichere todene, bei jest anderen faben einen Schreichallen mit einer Raute, unter ber fich noch eine zweite Raute befindet. Auf bem Belm ein balber Mann und zwei flidge mit Loven. Das andere Barpen zeigt einen Leu, ber über eine Maute Ablinder fiebt. Mit bem Delm figt als Jimier ein Baus und baneben steben zwei Luftelborner, aus beren Spipen gefart beraussteben.

Loreng Fleifcher von Rurnberg † 1541. Das Bappen ift quergetheilt, im oberen Belbe ein auffleigenber Lome, im unteren brei Sterne. Muf bem helm ein halber Lome.

Labistaus Pegig † 1386. Um Bilbftein ein fniender Rnabe bor bem Erucifire. 3m Bappen ein Beinbarnifch. helm mit zwei gebern und bemfelben Infbarnifch.

3atob Ralfusbrunner, Priefter + 1517. Chriftusbilb - febr beidabigt.

Rart Bigfalg + 1375. R. D. Dienstmann. 3m Bilbftein ift er vor tem Rraug fniend vorgestellt. Bor tem febt ein Opfertisch und baram fein Delm. 3m Bappen ein Schrägbalten mit einem Pfeil. Auf bem helm eine feite Wibe, brei febern und ber Pfeil. Georg Giegenfelber † 1517 Riemermeifter. Oberhalb im Bilbftein ber Abichied Befu von ben beit, Frauen, Unten bie jehr gablreiche Familie bes Berflorbenen in fleinen Figuren.

Satob Banta, Sanbelsmann † 1584. 3m Bilbftein ift bie Jatobsleiter vorgestellt. Unten brei mannliche und 5 weibliche betenbe Figuren. 3m Barpen ein Steinbod. (?)

Rarl Rrichner, b. Santelemann + 1700, eine einfache Reblbeimertafel

(3)

#### Die Befteigung des Sochthurmes.

Die Salle unter bem Thurme, burch bie man in die Kirche gelangt und an welche die Rathatina Capelle angebaut ift, bat eine Sobe von 75 Fuß. Man besteigt ben Sochthurm von ber Bobnung bes Thurmneisters aus, und erhält hierzu leicht die Erlaubniß von bem Kirchenmeisteramte. Beich nachbem man ben Gang neben ber Bohnung bes Thurmmeisters burchschrieten, beginnt die enge fteinerne Bendeltreppe von 553 Stuffen.

Das erfte Gefchof, welches man betrict, liegt unmittelbar über ber ermöhnten Thurmhalle und bat in ber Mitte eine große Aufzugoffnung, burch welche die zur Erhaltung bes Thurmes nötigen Gegenitände empor geschaft werden. An ber westlichen Wand besselben if ein faiferlicher Abler eine geriffen und bemalt, bessel Farben aber schon ziemlich undeutlich werben. Über ihm sieht die Jahreshalt 1787. Wan gelangt hieraus in ein zweites Mauergeschof, das durch mächtige Gebälte in vier Stockwerte getheilt wird, in beren oberstem sich die zoge Glod'e bestindet.

Diefe Glode, welche ben Ramen "Jofephinifde Glode" tragt, weil fie 1711 unter Raifer Jofeph bem Erften gegoffen murbe, bat ein Befammt-Gewicht von 40.200 Bfunben. Der t. t. Studgiefer Johann Achamer erhielt fur ben Gug ber Glode allein 33,000 Pfund Erg, von ben erbeuteten turlifchen Ranonen und 400 Bfund Schladenwalder Binn, und von je hundert Pfund murden ihm fieben Pfunbe Fenerabgang bewilligt. Der eigens biergu erbaute Gufofen toffete 279 Gulben, Die ubrigen Auslagen ohne bas Gifenwert machten 19,719, Gulben und Acamer befam als befonderen Chrenfolb noch hundert Dutaten. Die Glode ift reich mit Bilbwerten und Infdriften verziert. (G. Infdrift VIII.) Gie tragt bas Bilb bes beiligen Joseph mit ben Wappen von Bobmen und Ungarn, bas Bilb ber unbefledten Empfangnig mit bem taiferlichen Bappen und bas Bilb bes beiligen Leopolb, bes Lanbeebeiligen, mit bem Bappen von Defterreich. 3hr Rand ift mit Laubwert gefchmudt. 3hr Bug fant in ber Leopolbftabt am 21. Juli 1711 ftatt, und als fie ganglich vollenbet mar, erhielt ber Maurermeifter Alexanber Obel ben Auftrag, alle unterirbifchen Gewolbe, vom rothen Thurm an bis nach St. Stephan, genau ju unterfuchen und bie bebenflichen berfelben geborig ju unterftuben, weil bie Glode auf einer Schleife uber fie binmeggezogen werben follte, mas auch am 29. October 1711 burch zweihundert Menichen, obne irgent einen Unfall vollbracht murbe. Gie erhielt am 15. December 1711 vom Bifchof Rumel bie Beihe und wurde bann mittelft einer eigenen Borrichtung in ben Thurm hinaufgezogen, welche feit jener Zeit fteben blieb. Gie wird gewöhnlich von fechezehn Mannern mittelft acht Seilen in Schwingung gefest, inbeffen finb bie Schwingbalten, an benen fich jene Geile befinden, fo wie die gange Glode fo gut ine Gleichgewicht gefett, bag felbft ein einzelner ftarter Dann bie Glode jum Anschlag bringen tann. Fur gewöhnlich ruht fie aber auf zwei febr biden Gichenbalten, welche niebergefdraubt werben, wenn fie gelautet werben foll. Gie ertonte zum erftenmale am 26. Banner 1712, als Raifer Rarl ber Gedite von feiner Rronung gurudfebrte. 3m Jabre 1739 aber, als man fie bei bem Dantfefte wegen bes Friedens mit Frantreich lautete, gerfprang ber nur 775 Bfund ichmere Comengel, fo bag im nadften Jabre von bem Sammerichmieb Gebaftian Bimer ju Biefting ein neuer von 1570 Bfunden gegoffen werben mußte, welcher 175 Bulben toftete. 131) Best liegt fur irgend einen unvorhergesebenen Borfall ein zweiter Comengel bereit; boch rig vor einigen Sabren ber Riemen, an bem ber jegige Schwengel bing, fo bag biefer gwei ber Baltengerufte mit vier Boll biden Boblen burchichlug, Diefe Glode, bie jebenfalls ju ben größten gablt, wird nur bei gang befonberen Feierlichkeiten gelautet und es ift merkmurbig, bag ihr Schall in ber Rabe nicht fo laut ertont als man wohl glanden sollte, ja daß er fich in den nachften Gaffen oft ganglich verschildet, wahrend man ihn auf den umlitgenden Bergen und besonders bei einem leisen aber günftigen Dinde ftundenweit und traffit aernimmt.

(Dage ber Bofephinischen Glode: Dobe fammt ber Rrone 9 gus 81/4 Boll. Durchmeffer 10 fuß. Umfreis

30 guf. Dide bes Anichlages 8 3oll.)

Das Gembibe über biefer Glode murbe, wie wir in ber Baugeichichte melbeten, 1562, von Sanns Saphop errichtet. Wer bemielben ift bas vierte Beidog bes Thurmes, meldes 41 Jug hobe bat, und burch Gebalte in zwei Stedwerte getheilt wirb. Die bem unteren biefer Stodwerte befindet find bas Aufzugrad, von welchem 1562 ein Thurmertnabe bis hinab in die Rirche fturzte, und burch biefen an breifig Rafter boben fall rettungslos verforen war.

In bem zweiten Stodwert befindet fich bas ermabnte Aufzuggerufte ber großen Glode. Es beflebt aus ftarten Balten und großen bolgernen Rabern mit Aurbeln. Nebenbei liegen auch bie

Stride, mit benen bie Glode aufgezogen warb.

Man gelangt nunmehr in bas Gemach bes Thurmwächters. hier befindet fich bas Uhrwert, welches burch Gemicht, jebes von einem Centner Schwerte, bewegt wird. Das Pendel mist achtiebn Rug Ednge und bebach zu einer Schwingung eine und eine halbe Gerunde. Der Lerfertiger beiere Uhr war Johann Oberklichner, ber dafur 1699 von dem Wiener Magistrate 1200 Gulden bekam. Sie soldst nur die Schutmen beword aber die Ichger auf allen vier Seiten bes Thurmes und bes ober ihret Ibabre beständigen Jifferblattes zugleich. Man findet übrigens, daß sich ichon 1449 eine "Uhr schälle" auf bem Thurm befand, die der nicht zum Kalten, sendern nur zum Schagen gerichter war, und beshalb oft gerüft werden mußte. Als in bemielben Jahre (1499) ber hochthurm von einem so beftigen Bilb getroffen wurde, daß alles holzwert ausbrannte, wurde auch diese Uhrschälle sehr beschälbt und das "Gorn" zugleich geridet.

Diese sogenannte horn war eine Reibe von Orgelpfeifen, welche einen Neeverd gaben, beffen Bridnen bie Leute, gleich bem Klange ber Glocken nach der Riche rief. Es besteht noch ein solches Sorn — vielleicht des leibt — in dem Zisterzienfer eiste Zeiligentreug am Satrelbach bet Gaben, welches ben Gebur-Neeverd gibt und jeden Sonne und Beiertag von funf bis sechs libr Morgans eribnt, um die in den Thalten zeiftreut Wohnenden zum Kirchengang zu laden. Sein Klang ist wirklich eigenthumlich, besonders wenn man ibn zum erstenmale und mitten in einem der Walder vernimmt, von denen die mmliegenden Berge bedecht sind. Die Zeifdrung des hornes auf dem Et. Stephansthurm war übrigens wichtig genug, Kaiser Friedrich III. zu bewegen, daß er Meister Edd bard, dem
Ergelmacher (31. Januer 1450), einen eigenen Supschlungsbrief aussetzigte, damit diesem die Berfrischung bes zeinder Groten der Gerbeiten Gerstellung kes zeindert genand werd, den na auch weitlich vorradum, die den Werbe wei Labiston de, König von Ungarn, vorsindet (vom Jahre 1454), zusolg welchem Niemand nach dem

#### "Barnplasen ohne affenen Ticht"

(follte wohl beigen mit offenem Licht) auf bie Baffe geben follte. 132)

3m 3abre 1586 ließ man neue Ubrtafelu machen, melde 12 Juß 5 3oll bod und 11 Juß 3 3oll breit fint. Der Stundenzeiger mift 6 Juß 4 3oll und fein Berg (bie Spine) ift 2 Juß breit. Die Biffern baben 2 Juß Sobe.

Bon biefem Gemache bes Thurmwächters geniest man fcon einer überraichenden Ausfickt nach allen vier Meltgegenden. hier befinden fich auch die Fabnen und die Laternen, mit denen die Zeichen gegeben werden, wenn irgendwo Fener ausbricht und mebrere Fernröber, die fich auf bezisterzign bewegen und durch biese Jiffern auf Buder binweisen, in denen alle Driftobiten der Umgegend Wiens aufgezeichnet sind, damie der Thurmwächter auch jur Nachtzeit ertennen tonne, wo das Fener eile Er storeibt dann den Namen bes bernunchen Ortes auf einen Zeitel, fiedt biese in eine Soblugel und wirft die lettere in eine Röber, welche von bier aus die hind jur Wohnung des Thurmmeisters läust, der dann die hinaussellende Rugel öffnet und den Zeiter weiter befrörert. Auch ift ein Expradrobt bier, durch das am Tage ber Name der Gegend dindsgerusen wird, in welcher es bernut.

Man weis fich auch viel von einer Regelfisch ju erzählen, bie fich bort oben befinden foll, allein bie Cache lobt fich gang einsach babin auf, bag auf bem Boben ein Regelftein eingemanert ift, und man fich mit bem Riden gegen biefen Regelftein, an eine ungefähr acht Fuß entfernte Caule lebut 1

n

und fich mit bem Ropfe linte nach bem Regel umfieht, mabrent man mit ber rechten Sand bie Rugel wirft, woburch bann bas Treffen allerbings erschwert wirb.

Ginige Stufen abwarts vom Thurmergemach führt der bei der Grmadhnung der Oficite bes Thurmes genannte burchbrochene Steingang nach der Bendeltreppe, oder umgefehrt, wenn man diese Bendeltreppe, ohne fich in den unteren Thurmgeschoffen aufgubalten, emporfteigt, of gestaugt man zienem Steingang. Am Ende der Mendeltreppe ift ein geschicktich merkwürdiges Platchen, namlich das sogenannte "Starbembergd anklei", eine schwidel nur für eine Person Raum gebende Bant, auf welcher ber eble Rubiger von Staabrhem der gin sienen pflegte, wenn er (1683) die Bemergungen im türflichen Lager beobachten wollte. In jenen Tagen der Gesche bestauben sich ober mabrend zwei Zesuiten auf dem Thurm, um stets auszulugen und Alles, was sie bemerkten, sogleich an Staabrhem der gin melben, der dann in Folge seiner Tapserteit und Umssche den Et. Stephandethurm im Mappen sübern durfte.

Das Gemach bes Thurmers bat über ber Uhr noch eine Abeheilung, in welcher eine Mittagslinie angebrach ift, welche ber gelehrte Erjeluite Pater Frang errichtete, und bir in einer auf ben Boben eingelegten Linie bestied, and mit welche ein, burch eine eigenei bierzu ausgemeigtete Mucurtude ziecher Sonneuftrahl genau in bem Augenbide bes Mittags fallt. Jur genauen Richtung ber Ihr finden fic überigens auch Sonnenubren und andere Gegenfande, und endlich auch eine sehr Auftliche Uhr, welche ber Barfiffer Bruber Darb gefertigt batte.

Bar bie Aussicht aus ben Fenftern ber Tharmerwebnung icon großartig, so wird sie es noch mehr oben auf der Steingallerie, wo man unbeschräntli in die weiteste Terne zu schauen vermag. Mertwürtig ift bier ein Blid auf die innere Stadt in ber Richtung von Nordwest, do man spelich ben diteften Theil Wiens mit ben engen, vielwinteligen Baschen und ben hohen vielgiebeligen Sausern bemerkt. Auch dier erstaunt man über die Kalhnbeit des Baues, denn die Aussenpieller ragen
wie Riesentryftalle aus der Liefe berauf und machen Jeben schwindeln, der sich zu sehr siehen sie nie gewahrt man bier aber auch die Sorgsalt, mit welcher die Alten
den gehaft überläßt. Gben so gewahrt man bier aber auch die Sorgsalt, mit welcher die Alten
arbeiteten, denn nicht nur nach Außen bin — wie hent zu Tage gewöhnlich — sondern auch nach
Innen, ift Alles reichlich geschwidt und mit allem Ateise vollendet. Diese Bewunderung mehrt sich
aber auch mit ziebem Schrifte, den man welter binauf macht! —

Der Steingang ift aber auch gefchicktlich merkmutbig, ba von bier aus wahrend ber zweiten Turtenbelagrung bem aurudenden heere bes herzogs von Lothringen Zeichen gegeben wurben. Es
war nahnlich ein fichner Keiter vom Regimente Gog, ber, mit einer Boffcaft bes herzogs, sammt
feinem Pferbe durch alle die vielen Arme ber Donau schwaum und gludlich in die Stadt gelangte,
worauf seine Antunft bem herzog durch Archecten augezeigt wurbe, die man auf der Steingallerie
angindebte (2. Juli 1683). Gebns zeigte man bas mehrmalige zufuldfommen bes braven kund
schaftere Roltschübt und seines Dieners, am Tage durch einen Rauch und Nachts durch ein
feuer an (im August 1683), und Kolschübt erhielt daun für seine vielen Wagnsift die Frlaubuiss,
das erfte Kastechaus in Wien zu errichten. Bei dieser Belagerung erhielt ber Zhurm über taube
Ghüfe, so daß seine Ausbesserung vier Jahre währte und 3500 Gulben tostete. Auch das Dachwert
ber Kirche wurde so übel zugerichtet, daß man sich einer nach Ziegelart angestrichenen Leinwand
bebienen mußet. 123)

Bon bem Steingang aus gelangt man in die Oberppramibe, nub zwar guerft in bas Gemölde ber burch ein besonderes Dach geschinken Feu err ober Nath big lo de, mit welcher die Geuergeichen erferten. Sie tragt bie Inforite; nin nomine Patri, et kill ist Spiritus Saneit MCCCLIII." Dier beginnt eine sehr nerfwürdige hölgerne Wendeltreppe, beren schranden Saneit MCCCLIII." Dier beginnt eine sehr berab birch bir Schrechtling ernau gerbeitet, daß man von oben berab burch die Schrechtlinie genau bis an ben Brund fiebt. Dies and gearbeitet, daß man von oben berab burch die Schrechtlinie genau bis an ben Brund sieden berab burch bie Schrechtlinie genau bis an ben Brund sieden bei Beide bir bei gewiertes Kreuggewöhe, auf welchem eine größere und zwei fleinere Goden ruben. Die größere davon ist die Spelseglode. Sie tragt bas Bild ber beiligen Magdalena und wurde 1613 gegoffen (s. Inschrift IX). Die eine Kleinere ist die Ibrischle mit einem Kugetiagen eisernen Klöppel, und die andere die Brimglode.

O

Bon bier aus gebt man über mehrere giemlich fteile Bolgireppen weiter binauf und bat babei immer mehr über bie Rubnheit und Sicherheit bes Baues zu ftaunen. Go erreicht man endlich bas 1707 eingeführte Bugenglodlein, welches von Bartholomaus Raffel gegoffen murbe, und bier beginnt nun bie 1842 vollendete neue Spite bes Thurmes, ju welcher man auf Leitern gelangt, bie aber fur ben gewobnlichen Befucher burch ein Gifengitter abgefperrt finb.

In fruberen Beiten, und zwar finden wir es im Jabre 1608 zum erstenmale angeführt, war es Sitte, bag, wenn bobe Berfonen in Bien einzogen, ibuen zu Gbren und zum Gruf eine Rabue von ber Rofe bes St. Stephansthurmes entgegen geschwungen murbe, mas benn immer nur ein fubner und ganglich fcwindelfreier Dann gu thun im Stanbe war. In bem ebengenaunten Jahre verrichtete ber Rirchenbaumeifter Bebringer biefes maghalfige Beicoft, ale Grzbergog Matbias am 14. Juli mit ber ungarifden Rrone nach Wien tam und bier einen prachtvollen Gingig bielt. 3m Jabre 1635 ichwang ber Rirchenbaumeifter Sumpeller bie Rabne, ale Marimilian, Churfurft von Baiern, nach Wien tam, und gwei Sabre fpater wollte ber Babergefelle Ctepban Dibl bie Rabne ichwingen, ale Rerbinanb II. jum romifchen Raifer ermablt mar; allein bie Beftlichfeiten unterblieben, ba Berbinand am 15. Februar 1537 (9 Uhr Morgens) ftarb. Run ließ man biefes Sabnenichwingen burch einundzwanzig Jahre. 216 aber ber achtzebniabrige Leopolb I. jum Raifer gemablt marb und feinen Gingug bielt, begab fich Gabriel Galgberger auf bie Thurmrofe, um bie Sabne gu fdwingen, allein ber Gingug verfpatete fich mehr und mehr, fo bag es enblich Abend und Racht murbe und Riemand bem ungludlichen Saltberger in ber Duntelbeit berabbelfen tonnte, ber nun bie gange, ichredlich lange Racht in biefer einfamen, fcwinbeligen Bobe auf ber Rofe gubringen mußte. Die Sage ergablt, bag bes anbern Morgens feine Saare grau geworben waren, aber geschichtlich mahr ift es, bag feitbem nicht wieber eine Sabne geschwungen murbe, bis am 20. October 1842 ber Bofgimmermeifter Batob Rellner ben bodften Querbalten bes Beruftes betrat, um bie faiferliche Rabne in ben Luften au entfalten.

Die bobe bes St. Stephansthurmes murbe icon oft gemeffen unt bie Ergebnife maren folgente: 480 Berficube.

448

1686. Rach Reffetto . 1730. Muf ben heumannichen Rupferftich . . 450 gewöhnliche ober 434 % Bienerfuß.

Batels Altographie . . . . 434 Cochuh 1810. Aman (bei Brimiffer) . . .

. . . . . . . 420 Bienerfuß. 1810. Meffung bei Aufftellung bes Betterableiters . . 432 BB. Juf.

425 Coub 6 3oll.

1826-1827, Bilber 1839. Genaue Meffung nach ber Mufgeruftung . . . 432 B. Juf 2%, Boll.

1842. Rach vollenbetem Reubau ber Oberppramibe . 435 B. Buf 63, 30ff alfo um 3 Rug 4 3oll bober als fruber, weil ber neue Mbler mit bem Rreug 10 Rug 5 3oll, ber altere aber nur 7 guß 1 Boll maß.

| Einzelne Mage am Dochthurm:                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Bobe ber Thurmhalle bis ju bem Suftoben bes erften Stodwertes mit bem gemalten Abler 76 Juf | 9 3011 |
| » von hier bis jum Jugboden bes Thurmmachtergemaches                                        | 2% >   |
| » von bort bis ju bem Sugboben ber Steingallerie                                            | 63/4 » |
| » von hier bis jum Rnauf                                                                    | 7% >   |
| Abler und Rreug                                                                             | 5 >    |
| Dobe ber Zeigerachfe an ber Uhr über bem Rirchenpflafter                                    | 31/4 > |
| Dobe ber Beigerachfe über bem abriatifden Deere                                             | 8 »    |
| Blatterrofe im Umfang                                                                       | -      |
| » im Durchmeffer                                                                            |        |
| Dide ber Rose bei ben Blattern                                                              | 6      |
| Dobe bes Rnaufes                                                                            | - 130) |

Bor bem Thurmmeifterbauschen, welches, um bie Ginheit berguftellen, boch auch einigermagen in beutidem Stile überfleibet werben follte, fteben - eine Seftenheit in ber inneren Stabt - brei Atagienbaume, bie vermuthlich erft vor einigen Jahrzehenten gepflangt wurden, ba fie auf bem Rupferflice von G. Dan. heumann (um 1730) nach ber Zeichnung bes Salomon Rieiner, nicht vorfommen, wo auch bas Thurmmeister-Saloden eine andere Form hat und von bemfelben bis jur Restaulentammer eine Plante acht, binter welcher ein Jaum febt.

C.

# Die Oberkirche.

Bir fteben mun vor ber Oberfirche mit bem niebrigeren Dade, auf beffen Subfeite ber taliertiche Welter, an ber Nerbfeite aber ein Kreng und bie Jahredgabl 1831 von glafiten Ziegeln bargeftellt ift. Die Oberfirche ober ber Ghor wendet fich nach Dien, und verbinder fich dann im Bogen mit ber nieblichen Tänghfeite bes Domes. Sie bat im Gaugen vierzehn (also in ber Halbanfich sieben) bis jum Steingang hinaufreichende und mit Zinken gekrönte Streben, zwischen beneu fich immer je ein bobes, mit Maswert verziertes Spisbogurfenfter zeigt. Es ift biefes, troh ber Mannigfaltigkeit ber Benferrofen, der am mindesten reiche Theil ber Kirche, haber wir uns vorzüglich mit ben Deufmalen befchöftigen, die sich bie in ziemlicher Kille vorfünden.

Bunachit ber Wohnung bes Thurmmeifters:

Mathia & gerr, Reichschoffengleichert is 1025 und feine Facu Sabine i 1636. Der Bilbein von robem Marmor, zeigt oben tie fein fleifig gearbeitete Auferwedung bes Lagarus und unten bie fniente Jamilie, namlich ben Bater mit vier Shipen und bir Mutter mit beir Löchtern.

Uber biefem:

Mtam Blag, Beugecommiffarius + 1629. Der Bilbflein ift gang verborben.

In ber Banb:

Unton Rnop + 1717, Baumeifter, febr fleiner Schriftftein.

Daneben

Johann Eran, b. Leinmandhandler + 1595. Muf bem Bilbftein bie Auferftebung Chrifti.

Sob, Rhlete, b. Mpotbeter ? 1610. 3m Wappen ein einlacher Giebel mit brei Riceblatten, auf bem Belm moir Riage, auf beten jebem wieber ber Giebel, aber nur mit einem Riceblatte. 3wijchen ben glugen feigt ein großes Riceblatte alf.

ilber biefem :

Mathias Biener, alteft. Reichshoftangleifdreiber † 1628. Das Bappen ift quer getheilt, im oberen Gelbe ein auffteigenber Abler, im unteren ein laufenber Lome. helm gefront, mit einem halben Lowen.

In ber nachftfolgenden Band:

Leopold Gartner, Stadtrichter † 1603 und feine 2 Frauen. Der Bulbfein geigt ein Sauet und zwei Mehrmaspen. Das Jauptwappen jist quer getheilt, im oberen Reld ein gehender Greif, das untere jis sprag gefteiete. Auf tem mit einer Binte verschenen Schmi thet ein halber Greif. Das terdte Nedeuwappen geigt eine Erne, das linte ift einsach getheilt. Das erfte und vierte Biertseil find fentrecht getheilt und haben im erften gelt beei Ettene, im zweiten einen Gerif werte und britte geld find quer getheilt, das obere Zeld zeigt einen auf steigendem Abler, und bas untere eine Berichmurng.

ein vergittere Grabftein. Auf ber oberen Scheibe ift bie Auferftebung Chrift vorgestellt, bas Wappen ift entrecht getheilt und zeigt im erften gelbe brei Sterne, im zweiten einen Greif. Auf bem Delm ein halber Greif. (Obne Jufdrift.)

Nun folgt ein größeres Bildwert von Saubstein, beffen foft lebensgroßes Mittelbild ben Abschied Brifft von ben heiligen Frauen vorftellt. Diefes Mittelbild wird von fieben treibförungen fleineren Bilbern umgeben, namlich bie Beschneibung, die Alucht nach Egopten, Jesus unter ben Schriftgelehrten, bie Gefangennehmung Chrifti, sein Fall mit bem Kreuze, bas Erucift und bie Grablegung. Auf einem Schilbe linte ift ber Rame Befu und auf bem gegenüberftebenben ein Sabn augebracht. Diefe mabrideinlich aus bem 15. 3abrbunbert berftammenben ftart erhabenen Arbeiten find von Bieratben umgeben, bie bem 16. Jahrhunbert (ber Renaiffance) augeboren. Das Deutmal murbe um 1540 von bem Rirdenmeifter v. Ct. Stephan, Johann Straub, errichtet.

Dicht babei ift ber Brabftein tiefee Johann Straub + 1540. Muf bem hauetwappen ein fpringenter Birich mit hervorhangenber Bunge und einer flatternten Salebinte. Auf tem Belm zwei Rluge und ter balbe Birid. Unten gwei Debenidilte, auf tem einen ber Rame Beju, auf bem antern ber Sabn.

Am Pfeiler befindet fich eine Connenubr und barunter ein fleines Beibbrunnbeden mit ber Jahredgabl 1506 und bem Steinmetzeichen T bes Meifter Georg Rhlaig.

Dann folgt meiter :

Frang Lafbner, Burger † 1571 und feine zwei Bemahlinnen. Der Bilbftein zeigt oberhalb Chriftus, ber tie Urvater aus ter Borbolle befreit, linte unt rechte fteben bie Bilbfaulen ber . Spese unt . Charitas. unt unten ift eine febr jahlreiche Familie. 3m Bappen bes Dannes ein ichrager welliger Balten. Der helm ift gefront und hat zwei Bluge. In tem Bappenidit ber einen Grau fiebt nur D 8 (Dorothea Schmargin), in bem ameiten ift bas Beichen (G. Inidrift X.)

Reben biefem Dentftein ftebt wieder auf einer Gaule ein fleines Giebelbauschen, worin ebemals ein Licht brannte. Dicht babei ift bie Darftellung bes Olberges in ziemlich rober Steinmegarbeit, Lampe unt Bilbftein murben von Lienbart Lafbner's zweiter Grau, Daabalena, um 1502 geftiftet, welche igbrlich 3 Pfunt Pfennige fur bas Brennen jener Lampe begabite. Buf tem Bogen uber bem Olberg fiebt Renovirt Anno 1726, 1747, 1767, 1797 et 1836. Bu beiben Geiten fint Bappenichite von Bled (?) angebracht. Auf bem einen mar ein Abler gemalt, bas zweite ift ichrag in Golt unt roth getheilt unt zeigt zwei Sammer.

Lienbart Lafbner, Rirchenmeifter bei Gt. Stepban † 1517 unt feine gwei Grauen Barbara † 1501 und Magtalena † 1555. Das hauptwappen zeigt wieber ben welligen Streif, ben wir bei Grang Lathnere Dentmal faben. Der Belm hat eine Binte unt zwei Aluge, auf beren jebem wieber ber wellige Gtreif angebracht ift. Unten am Bilbftein fint noch brei Schilber angebracht. In bem erften ift ein Sabn, im zweiten bas Beichen

und im britten eine gewolbte Schragbinte mit brei hammern (bas Bappen ber zweiten Frau) bargeftellt. (G. 3midrift XL)

Dir find nun an ber fublichen Dant ber Reliquienfammer angelaugt. Bler beginnt eine Reibe von balberbabenen Arbeiten aus ber Leibensgeschichte Chrifti, welche, wenn eben auch nicht icon, fo boch etwas Martiges und Rraftiges an fich baben. Gie wurden 1580 von bem Burgermeifter Bartholomans Brandtner und ben Stabtratben Ruebertus Schaller, Stabtrichter, Sanna von Tham bem Melteren, Johann Pruner, Doctor, Ganng Geiff, Ober Stabtfammerer, Oftermalbt Buttenborffer, Ulreich Rhrenn und Georg Furft errichtet und find leiber icon vielfach beschäbigt. Gie geigen: 1. ben Gingung Chrifti, - ber zweite Bilbftein murbe bei Groffnung eines Tenftere binmeggenommen, - 3. bas Abenbmabl, 4. ben Olberg, 5. bie Gefangennebmung Chrifti, 6. an ber öftlichen Seite ber Reliquientammer Chriftus vor Pilatus, 7. Die Beifelung, 8. bie Dornenfronung. 9. Gebet ben Menichen, 10. Chriftus vor Bilatus und 11, bie Rreugtragung.

Unter ber Dornenfronung befindet fic ber Grabflein bes Didael Grecht f 1606. Der Bilbflein zeigt bas Erucifir, unter welchem bie Ramilte fniet. Das Bapren ift im Bogen breifach getheilt. In ben beiben obern Telbern ftebt je ein Rrebe, in bem untern ift bie Berechtigfeit mit Schwert unt Bage bargeftellt. Der Belm hat eine Binte und zwei Fluge, beren jeber ben Rrebs zeigt, und zwifchen ben Flugen fieht wieber bie Rigur bes Mittelfelbes.

Michael Paumgartner, Epegereibanbler † 1678 (ein fleiner Stein).

Run folgt bie "Armenfeelen-Rijde", in beren Ditte auf einer Caule ber bulbenbe Chrifins in Lebensgroße (balbe Figur) bargeftellt ift. Die Want ift bemalt und gwar (um 1825-30) von Jof. Danbaufer. Das Bilb ftellt bie beilige Maria ale Beidugerin ber Armen Geelen bar,

In bem linten Pfeiler tiefer Rifche ift ter Dentftein tes Deter Saller + 1563, f. Rath und Dof.

pfennigmeifter. Die Jahresgahl ift nur angefangen 154", bas Datum unausgefüllt. hierauf folgt: Anthoni Gienger, f. Rath bei ber Raitfammer + 1574 und feine Frau Cacilia + 1573.

Der Grabftein hat zwei große Bapren. Das eine ift in vier Felber getheilt. Das erfte und vierte ift fchrag getheilt unt zeigt eine Art, bas zweite und britte bingegen einen auffteigenten Gber. Der Beim ift gefront, bat amei Aluge und einen balben Eber. Das zweite Bappen ift fdrag getheilt, bas linte Belb ift fdrag gebantert unt in tem rechten jeigt fich ein Bunt mit einer Sade. Der Belm, auf tem fich wieber tiefer bunt erbebt, ift nicht gefront.

Da zed w Google

Anton Bormaftimus, faif. hoffprachmeifter † 1713 und fein Bruder Jatob, faif. Rammerbiener † 1728. Done Bildwert.

Ueber biefem Denifftein find brei alte Bilbfteine in halberhabener Arbeit angebracht, namlich bas Grueiffr mit Maria und Johanned, bie Grablegung und bie Auferfiedung. Die geboren wahricheinlich einer früheren Zeit an als bie eilf zwer ermahnten Darftellungen, was nicht nur die Gewandungen, fonden auch bie Berietungen ber Gefine angeigen. Auf ber anderen Seite ber Rliche febt ber Grabifien bes.

306. Chriftoph Sindterhofer, Rammerbiener ber Raiferin Eteonora und Sauptmann ibrer Berrichalten i 1064. Mut bem Bappenschilde ein Mann mit einer Lange. Muf bem gefrönten gelm zwei Buffelberner, aus beren Geige beri gebern ragen und zwijden ben Hornern ein nachtes Beit mit beri Mistern in ber Rechten. Ehriftoph Sillin acr. Dr. ber Rechte 1 1560. Der Grabftein zeiat ibn felbi, bie eine Sand auf bie

Bruft gelegt vor bem Erucifir, por bem ein Tobtentopf liegt. (G. Inichrift XII.)

Die Banbe ber oberen Safriftet, auf beren Dach fich bas Stadtwappen und bie Jahresgahlen 1580, 1694, 1718 und eine Inichtift befinden (f. Inichtift XIII.), find leer, bann aber folgt ein febr mertwürdiges Bilbhauerwert, von bem wir noben Grabe bedauern muffen, bag es so sieht besigt wurde. Es mist 13 fuß in ber Breite, wurde von bem Rathsberrn und Brudenmeifter Joh. Butftoter im Jahre 1523 geftiftet und sollte gueleich als fein Dentmal gelten.

Diefes Bildwert rubt auf zwei fich begegnenben Bogen und zerfallt in eine hauptbarftellung und in zwei, oben angebrachte, fleinere Bilber. Zenes hauptbild zeigt ben Areuzug Sbrifft, ber namentlich in Beziehung auf die Arachten febr intereffant fein würde, wenn bad Wert geschon worben wäre; allein es ift alles bis auf die Figur bes hellandes verstimmelt. Aber noch zeigen manche einzelne Thelle, die Riffungen z. B., mit welchem Aleife es ansgeschört war.

Uber biefem Kreuzyug ift fints ein Schild mit ber Jahredzabl 1523 mb einem Engel, ber zwei Bappen halt, wovon das eine einen Abler und das zweite eine Natug eigt. Diesem Schild gegenüber ift ein Kraug mit bemischen Wappen. Die eine ber Rebendarftellungen zeigt Gbriffus am Oelberg und die zweite die Effangenuebmung des hern. Belbe scheinen von anderer und weit schwäckerer hand als der Kreuzyug. An der linten Seite bleise Dentmals sieht ein Engel mit dem schon erwähnten Wappen. An der rechten Seite fland frühre eine gefronte weibliche Figur mit einem Kelche. Daneben ift das Namendzeichen

Die Rangel bes Johannes Rapiftran, por welche wir nun treten, ift jebenfalle ein merfwurbiges Grinnerungoftud, benn bier prebigte biefer Rrangistanermond ben Dienern, bie bod meift nur beutich verftanben, in lateinifder Sprache, und mußte fie bennoch bergeftalt zu begeiftern, bag ber Raum bes bamaligen St. Stephansfriebhofes ju flein wurde, um bie Menge ju faffen, und ibm auf bem Dinoritenplate, auf ber Laimgrube, ju Gt. Ulrich und im Berb (ber jebigen Leopolbftabt) Rangeln errichtet werben mußten, und an bem letten Orte ber Ctabtfoch Rlaus fogar einen gangen Ochien braten ließ, um ben Sunger ber Anwesenben ju ftillen, wofftr ibn bann bie Aleifcber vertlagten, 185) Rapiftran tam am 31. Dai 1451 bei Raifer Triebrich III, in ber Neuftabt au. Er mar ein außerft berühmter Brediger, ben biefer Raifer eigens aus Italien berief. Um fechsten Juli ericbien er in Dien und predigte jum erftenmale auf ber Raugel, die wir eben vor Augen haben. Dan mußte wohl von je, bag er nicht beutich prebigen tonnte, und baber ftieg bei ber Radwelt auch bie Bermunberung über bie große Birfung feiner Rangelreben nur um fo mehr. Aber bie neuefte Beichichtforichung gibt biernber Aufichluß und beweist, bag er jebesmal einen Dolmetich batte, und zwar feinen unangefebenen, benn als er in Mabren prebigte, machte fogar ber Bifchof Bilbelm feinen leberfeter. 126) Die Anmefenben faben alfo ben bereits funfunbfechegigfabrigen, fleinen, mageren Mann mit feinen flammenben Bliden und ben feurigen Geberben, und vernahmen bie machtig ergreifenben Tone feiner Stimme, mabrent ihnen feine Borte burch ben Dolmetich wie burch einen milberen Wieberball verftanblich gemacht wurden. Huch Raifer Friedrich wohnte feinen Reben bei und befchentte ibn mit Deffleibern, ba Rapiftran meber Golb noch Gilber achtete. 137) Bie fehr aber ein fraftiger, feinen Bis berftanb achtenber Beift auf feine gange Umgebung einwirfe, bas fiebt man wieber an bem fleinen, mageren Rapiftran, ber Taufenbe und aber Taufenbe gu bem Rreuggug gegen bie Turten entflammte und beffen unerhortem Muth es gelang, bas gange Lager Duhame be bei Belgrab gu erobern (Juli

1456), und zwar trobbem, daß biefer icon einen Theil ber Festung erfturmt batte. Schon war auch bas freunbichaftlide Berhaltus zwijchen Rapistan und bem eblen hungab, und es icheint ein tieferes Seelenbundus zwijchen biefen Mannern gewesen zu jein, als man gewöhnlich glaubt, benn da ber tapfere Hunyab flatb (11. Aug. 1456), fublie sich Rapistan wie ganzlich verlaffen und solgte ibm foon nach zwei Monaten (23. Detober) biniber in bas bestre Leben.

Die Rangel foll noch bie felbe fein, auf welcher Rapiftean feine Reben hielt; wir glauben aber, baß, wenn fie wirflich bie namiliche ift, auf welcher er predigte, fie icon früher bageftauben baben mufife, ba man bei feiner Antunft in Wien wohl nicht fogleich einen fteinernen Predigtubl errichten tonnte. Bir fefen nunmebr auf ibr bie Worte:

Auf biefer Rangel hat ber B. Johannes Capiftranus, Frangistauer A. 1451 öffters geprebiget und vielfaltige Bunder gewirtet. Renoviret und mit ber Bildnug Def heiligen gezieret in Jahr 1738, (fpat.) Ren. 1839. (S. Juffriff XIV.)

Sie wurde namlich im Jahre 1783 erneuert und über ibr bas Standbild bes nuumebr beilig gesprochenen, hochbegeifterten Mauues aufgestellt. Ibr gegenüber auf einem fleinen Sigel war einft benfalls eine Rangel, auf welcher man in ben Zeiten, als fich bas Lutherthum in Ocherreich ausbreitete, Gegenprebigten (Controversaso) bielt.

Unmittelbar neben biefer Rangel ift ber im 18. Jahrbundert erbaute Gingang gur nenen Gruft welcher bie Jufdrift tragt:

"Gott gib ihnen bie ewige Rub - und bas ewige Licht lenchte ihnen."
Crntifix Cappel ju ber neuen Grufften, 1752.

Diefe Gruft murbe 1752 mit ben Roften von mehr als 12,000 Gulben erbaut, Innerbalb bes Gittere ift ein Chriftus am Rrenge, bin Bintabgug jenes ans bem 15. Jahrbunberte ftammenben Conin. wertes, welches fruber bier, nunmehr aber in ber Gt. Barbaracapelle aufgestellt murbe. Bon biejem Chriftusbilbe, welches gu ben beften Arbeiten jener Beit gu gablen ift, geht im Dunbe bes Bolles eine Sage, bie wir aufuhren und jugleich geschichtlich wiberlegen muffen. Dan ergablt namlich, ban por ungefahr gebn Jahren ein Jube nachgefragt baben folle, ob bas in Bolg geschniste Original. welches, ba es unter bem erwahnten Gingang ftanb, febr viel vom Better gelitten batte, nicht au vertaufen mare, und er foll, nach mebreren geringeren Betragen, enblich auf bie Summe von 10.000 Gulben gestiegen fein, ba er Belegenbeit wußte es in England au einen Cammier von Alterthumern um einen noch boberen Breis ju vertaufen. Da man jun - beift es meiter - bem Inben nicht recht traute, bennoch aber auf ben boben Berth biefes Grucifires aufmertfam gemacht murbe, beichlog ber biervon benadrichtigte Ergbifchof Dilbe es in Bint abformen und bas Urbilb an eine geficherte Stelle bringen gu laffen. Bir erftaunen, wie fich felbft in unferen Tagen folde Sagen entipinnen tonnen; lernen aber baraus, wie leicht fich biefelben in bie altere Beschichte einschleichen tonnten. Der eigentliche Cachverbalt ift gang einfach folgenber, bag Brofeffor Rupelwiefer ben Berth jenes vom Alter gang ichwarg geworbenen Grucifires erfannte und 1844 ben Gribifchof barguf aufmertiam machte bag es erhalten ju merben verbiente. In Folge beffen wurde es von bem Bilbhauer 3ob. Schrott gereinigt und eine Soblform bavon gegoffen, nach welcher Dobrenberg 1844 jenen Bintque machte. ber nunmebr, mit Bolgfarbe angeftriden, in bem Gingange gur nenen Gruft aufgestellt ift. Auch in ben Galen ber taif. Atademie ber bilb. Runfte befinbet fich ein Gipsabgug biefes mertmurbig nature mabren Rreugbilbes.

An ber rechten Seite biefes Gruft-Gingangs ift ein fleines Weibbeden in Geftalt eines Tobtenlopfes. Am nachften Pfeiler befinden fich bei Denftelne über einander. Der unterfte berfelben ift für: Ratharin a Reicherin, P. Rath-Benadin 7 15:59. Der runde Bilbftein jeigt zwei Bappen. Das eine ift wierfach getheilt und trägt im 1. und 4. Beibe fchräge Streifen, im 2. und 3. einen Beif. Auf bem Belm ift eben falls ein Reug. 3m weiten Bappen ift ein oben offenes Rad. Auf bem beim ein nachter Mann, ber einen Schie ball.

über biefem: Kafimir von Gethendorf, Ritter ju Rirchfperg ? 1542. 3m Bilbftein bas Erucifit, barunter fniend Mann und Frau. In ben vier Eden vier Bappen. In bem oberen lints zwei mit Plattern beiffte Borner, in bem roberen brei Muschen. Das untere finte zeigt ein Bilgaffreu, bas rechte in bem oberen gelbe brei Mauten. (G. Incherit XV.)

fiber biefem : Dathias Dueber, hofcaffler + 1643.

In ber Bertiefung zwischen ben Pfeilern ift die Darftellung bes jungften Gerichtes, eine Seeinmeharbeit aus bem 16. Jahrbundert, weldes nicht wegen seine Kunflwerthes, wohl aber beshalb mertwürdig ift, well wir bier Chriftus in dieselben beitben halbbogen eingerahmt fluden, wie am Riesenther. Lints und rechts von bem Erisser sind posaunende Engel und etwas tiefer Johannes und Maria. Unter bem heiland ift ein Engel mit dem Krenz und ber Geißelfaule, unter biesem bie Aufgrichenden und in ben Ecken die fleinen Figuren ber Stifter biefes Werkes, welches leider sehr ich nat beichabigt ift, aber nech einige Spuren von früherer Bemalung (Jaffung) zeigt und mit ziemlichem Aleife anhagesiblit gewesen fein mag.

Dicht babei ift ber Grabftein von rothem Marmor, welchen Rifolaus Bellinger, Burgermeifter gu Rems und Seinn, feiner Gemablin Barbara † 1519 creichten lief. 3m Bapeen, wie auf bem Solm, find zwei Stuge. Den ein Aufgap von Ganthein, jum Andenten feines Betters Dr. Jobften † 1567. Das Bappen ift vierfach getfelt; im 1, und 4. Acte zwei Alige, im 2. und 3. ein Zufragbetelt;

#### D.

## Die nördliche Seite der Unterkirche mit dem Nentharm.

Die Wobnung der Todenträger von St. Stephan, die fich hier befindet, ift der einzige Andan an die Domfirche, dei welcher man einigermaßen den deutlichen Baufipl beruckfichtigte. Sie zieht sichtig hinder gegen den Neut burm, an bessen zihn fein nun feden, und der in seiner Anordnung so sehr dem Hochen und der genathigt sehen, hier dasseits zu sogen, was wir icon strücker bemeekten. Ju sein Inneres subei wei Geintreppen, er ift aber am dequemien zu besieden, wenn man, nachdem man von dem hochthurn berad kommt, über die Kirchenderd binweg oder rings an der Steingalteie fort geht, durch welche die Oberfliede gefrönt wirt, indem man dadurch sehen und be Gewöldung der Iburmballe gelangt und dann nur noch an 130 Stufen zu steigen hat, die Man zu seinem Alban zu elksig gelangt, wo der Weiterdan ansbette.

Dan genießt von bier eine berrliche Ausficht gegen bie Donan und bas Marchfelb, bie, felbft wenn man vom Sochtburm berabtam, noch gefällt, weil fie, nicht gar ju febr aus ber Begelichau genominen, mehr einem Gemalbe gleicht. Bier erbebt fic and ber von Sauns Caphon 1579 erbaute fleine Thurm mit bem geschweiften Rupferbach, auf beffen Spite eine Rugel und ein Abler augebracht find. Un bem oftlichen und weftlichen genfter biefes fleineren Thurmes mar ber Ergberjogbut von Defterreich gemalt und unter einem berfelben bas Dappen bes Burgermeiftere 3obann von Thau mit bem Ginufpruch "Festing lente" und ein Sirid mit ben Borten "Dum spiro spero" und ber Unteridrift "Girid Raitmafter" angebracht. Unter bem Abler ift eine Rupfertafel mit ber Infdrift : "Dicael Schwingenteffel von Laufperg, Burger und Rupferichmieb in Bien, bat ben Thurm bedt und ben Anopf barauf gemacht in MDLXXIX Jahr." Er befam gur Fertigung biefer Ruppel 676 Pfund Rupfer. Muf ber Rugel fiebt in lateinifden Berfen ergablt, bag 1579 ba Johann von Thau bas brittemal Burgermeifter war, auf Befehl bes Raifers biefer Thurmgipfel errichtet worben fei. 138) Der Caphop'iche Auffat entbalt eine Glode, welche ebenfalls ju ben ungewohnlich großen gebort und allgemein bie "Bummerin" genannt wirb. Gie warb 1472 von gelir Rabian gegoffen, mog 16,000 Pfund und bing bamale in bem Bodethurm, wo fie vermutblich gerfprang, weil fie 1588 ftudweife berabgelaffen murbe. Dan gab ibr noch einen Bufat von 4850 Bfund Grz und lieg fie gu ibrer fetigen Große umgiegen. Gie bing aber nach ihrer Bollenbung burch 21 3abre an einem fur fie erbauten Glodenftuble auf bem St. Stephansfriebhof, und murbe erft 1579, eines Freitage Frub, in ben Thurm emporgezogen, wovon bie Cage gebt, bag fie burch ein einziges, gebnjabriges Dabden, mittelft einer Schraube ohne Enbe binaufgewunden worben fei. Inbeffen fand Dgeffer 139) in bem

Stabtarchive, daß Kafpar Sapbop und die beiben Schleffermeister Michael Baumgartner und Bbillipp Perchtold die dierzu krauftragten Berfleute waren, daß der Erckoler brei geeße Schieben für die Zugleile und zehn Spindeln zu den Jügen machte, und daß den der Berfleuten sur Gerücken, Jugiel und Prodefiel 300 Gulden bezahlt worden siehen. Die Pummerin wiezt 20,800 Pinnde, sie wurde von dem Bischof von Gutt zu Geren E. Zobannes des Tänsers eingeweiht, wobei Gefrath Seber und Bürgermeister Georg Braud bit ätter Zeugen waren, und bis mit mebren Bildwerfen geschwickt, berem Abschle Linde Linde Einder Ercher Berfleuter is einem ben gefreutzigten Grisser mit seiner berem Abschle Linde Linde, Diese Bildwerfen geschen Grisser unt feiner b. Mutter und dem h. Jobann und an der anderen Seite den h. Paul, St. Beter und St. Serban, über deren bie Worte augebracht sind: Ardw Weiss hat mich gezosen. Ihr oberete Ring trägt eine beseindere Schrift (f. Inschrift XVI.). Sie hat einen Schwengel von 650 Plund und wird an Kestagen und bei größen Begrädnissen geläutet.

Der Besind bes Neuthurmes ift jedenfalls auziehend, benn er gemahnt in seiner Unvollendetheit und seiner Verlasseubeit an ein Stud Natur, das die Elmeirfung der Zeit aus einem Kunstwerf madte, beun er ift nach oben sehr fart verwitzert, da man vermutzlich weicheren Seien als zum hochriburn nahm und bunderte von Tauben niften in allen Ecken der Giebel und anderen Zieratsen, seibst die Weubeltreppe ift fielleuweise gang mit dem Unrath dieser Begel bedeckt, die nichts weniger als ichen find. Nan hat eine uedwintlige Empfindung, weum man von seinen Ihnnen nach dem hochthurm aufflicht, der wie ein gigantischer Urahne über den angesangenen Ban hinveg schaut, der sown so lange seine Belleudung erwartet!

So wie die Unterballe des Hochthurmes das Primtbor bildet, so bilbet auch die Unterballe des Reuthurmes einen Kingang, der den Namen des Ablertd bere fragt, well die Auppel des Neuthurmes einen Blote an ber Spife dat. Ge fit simffeing gedaut und dat dere Eingang von der Erafe ber und zwei Ihnten, welche in die Kirche sichten. Die Wände find reich mit halberhobenem Maswert verziert. Auf dem Pittleffeiler der Kirchentbilten sieht das Standbild der Madonna mit dem Christoffinde, reckts der beilige Bloches und linfe St. Zedaun (?)

An ber linfen Seitenmant in bas Grabmal tee Chrift in Lobmwein, faif, Raifteiner f. 1580. Der Bilbfein geigt bas Erucifir, ju bessen braden braden bei Manner und eine Frau fnien. Im Hintegrund in Wien angebracht. Das Bappen ift burch brei Bogenlinen in brei Febre getheilt. Im erften follt ein tome, ber ein furges Schwert (?) balt, im gweiten, sentredte Streifen. Im britten (unteren), eine Art Tannengapfen. (?) Der Helm bat unei Aldem mit ben incheften Gereien und einen halten Gween.

liere dem Meiberunnteffel ift ber fleine zierich gearbeitete Centhein der Anna Maria Golblin 7 (638). Das Mappen ift sentrecht getheilt, Im erfent alle ein Schragaulten mit 3 Craubten, über und unter bem Bulten ein Stern. Im meiten Jeht ein pweisdwausjase Weernerie. Der gefrönte Selm hat 2 Kuffelhörner und bappischen ihren Seiphelm (abnitch wie auf bem Biglatischen Grabflein), ober eine frije Muge mit 3 Jebern. Im mitern Kofiel ter Grabflein ein feinen Seiphelm (abnitch wie auf bem Biglatischen Grabflein), ober eine frije Muge mit 3 Jebern. Im mitern Kofiel ter Grabflein eine fine fleine Frau.

An ber rechten Geitenwant ift bas Grabmal bes Jatob Ochfel, faif. Rath † 1479. Muf bem Bilbftein bas Grucifir, und barunter fniend ein Berr, eine Frau und zwei Lochter.

Die Gingangeballe bat brei Genfter, an beren unteren Theilen alte Glasmalereien eingefest find und zwar, am linten Renfter bie Steiulgung bes heil. Stephan und ein gekrönter heiliger, im mittler ren bie beil. brei Könige und im letzen einige Architefturftude, die mabricheinlich in friührere Zeit eine andere Bestimmung hatten. Auf bem Aufbeben vor ben brei Ihuren liegen Grabsteine, bie theils ganglich abgewest find, theils nur noch einige Buchftaben zeigen (z. B. † abiit), aber ber Schrifform nach ziemlich alt fein burften.

Grabfteine am Juge bes Reuthurmes fint folgenbe:

Beied neben ber Tobtenträgerwohnung ift ein Deutmal mit bei feite beschäften figuren, weiches, weil die in ber einen (unteren) Ede ein Bergel besinden so fellern bes Anzeilan Aleich quaedirieben wiet, ba bessen Batter ein Bader war. Es ift aber alteren Utrigrungs, zeigt in ber Mitte einen Bischof, links St. Roch und recht St. Lishabeth. Unter bem Bischof ist ein eterechges Schriffelt, auf bem nur noch ber Bedbart ist eine fleier Sagierben fichten find ben ben ben ben ber bem prei feine Sagierben fichten find, von benne bas eine bie Jahre boch emportbet. Mich an bem Seiten (unten) find fleine figurchen, und links ein Schift mit einem Andreadfreuze (bas vermeinte Bregel). Much an bem unteren Nand war eine Schrift.

Demalb Gaumer, Benefigiat v. St. Stephan † 1555. 3m Bilbftein Chriftus am Rreug unt ber fniente Priefter.

Proueius Celtes, Dieter i 1508, Er mar 1. gebr. 1459 u Wiefeld in Franken geboren und murbe an 1. Mai i Ab7 vom Raifer fleteit III. ju Münnterg jum Didter gefront. Auf bem Geimie bes Denfteines flebt DEO. OP. Max. fiber bemieben ift ber Dichter felbe mit Budbern abgebiltet. Links und rechts gruchte. In ber Mitte bes Steines ein Lorderfrang und barinnen bie Auchflaben V-to. In beiben Seiten beis Dentfteines waren Baumflamme, ber linke febil (f. Inflorier XVII).

Loren; 3 immermann, Dr. ber Rechte † 1574. Zierlich gearbeiteter Denftein. In ber oberen Salfte Beriftus auf ber Beltfugel, ber ben Tob und bie Sunte binapftift, in ber unteren Salfte Mann und grau, zebes mit feinem Bappen. Das bes Mannes hat einen Schrägbalten, bas ber Frau ein Rameel, Die Zimier ber helme ift vor Schmus nicht zu erkennen.

Paul Saller von Sallerftein + 1536. Das Bappen vierfach getheilt. 3m 1. und 4. Felb ein ichrager Bintel. Das 2. und 3. ift quer getheilt und hat oben eine halte Raute, unten einen Loven. Auf bem Bappen zwei helme. Der linte helm hat eine Binde, einen Blug und ein hirfogemeih, ber rechte ift gefront, und leagt zwischen zwei Biffebornern, aus benen Plauenfebern ragen, eine welblich figur.

306. Dehber + 1546. Anton Rappold + 1554 und beren Gemahlin Anna + 1554. 3m Bilbftein oben ein Grutifit, barunter eine fniente Frau mit einem Bojenfran, rudwarts ein Berg mit einem Solof. Unten brei Bappen. 3m Erften bas Beiden \_\_\_\_\_, bas Bweite ift quer getheilt und hat oben einen auffteigenben Beler und im unteren Beld einen Salbmond und zwei Sterne. 3m beitten Schilb eine halbe Figur mit einem gewundenen Seile.

Run folgen zwei Grabfteine, Die übereinander fteben. Der obere ift fur:

Paul Straffer, Budführer + 1556. 3m Bilbitein bas Rreug, barunter fnien zwei Danner und zwei Frauen. 3m Bappen ein Mann. Der helm hat zwei Buffelhorner.

Paulus . . . . . . (?) Auf bem Bilbfleine Die Gerechtigfeit mit Schwert und Buch. Ein Greis icheint einer vor ihr Rnienben auf Die Gerechtigfeit bin ju weifen. Dben Rrange (G. Snichrift XVIII.)

Ein Denkmal ohne Ramen. Auf bem febr beschäbigten Bilbftein brei mannliche Figuren, die mittlere halt ein Lumm. Unten fniet ber Stifter.

Gabriel Rremmer, junger Rechtsgelehrter † 1566.

Bolf Rremmer, f. Rath und Einnehmer in Ungarn und Defterreich ? 1564, und feine Frau Anna ? 150. Schnieben. Das Barpen ift einsch getroftl. 3m 1. und 4. Beld ein gefronter Greif, im 2. und 3. mehrere Sparren. Auf bem Schne ein haber gefrönter Greif.

Un ber anbern Geite bes Ablerthores:

Riffas Rherner, Barger † 1567. Auf bem Bilbftein bas Erucifix und barunter Berr, Frau und ein Madchen, Unten wei Schilbe mit ben Ramensjugen. 👆 🌟

Morih Freiherr von Peichwig, f. Oberfter † 1674. Das Bappen ift vierfach getheilt und hat einen Mittelichlie. In 1. und 4. geld ein Bogel, der im 4. halt einen Zweig. Im 2. und 3. eine Querbinde. Im Mittelielt ein Blumenstraut.

Mathaus hueber, Burger † 1556. 3m Bilbftein bas Rreug und herr und Frau.

Reben biefem Dentmal befindet fich ein Steintafichen ju einer Lumpe. Es hat unten einen Schild mit bem Beichen A.

Balthafar Beugl, Burger † 1585. 3m Bilbftein bas Erucifix und barunter herr und Frau.

Die nörbliche Mand der Unterfirche gleicht der entsprechenden an der sublichen Seite bes Domes, nur ift hier teiner der Giebel ausgebaut auch zeigen fich teine Andauten an ihr Das Tope, welches sich die bier befindet, beigt des Bisch oft for i, well es dem Bischosses eggenüber liegt, und gleicht im Allgemeinen bem Singerther; boch find an den Bögen der Attebenforte durchaus nur weibliche Seilige angebracht, und in dem Mittelfelde unten der Tod und über dem Bogenfries die Ardnung der beiligen Maria dargestellt. Die beiden Figuren, die neben den Bogen lints und rechts auf einzelnen Schulen fieden, sind Muchau auch der Erzegel Gabriel. Auch hier sind wieder die Standbilder eines Gruppel, einer Herzogin und zweier Schildbalter.

Der Bergog ift gang so gestelbet, wie bas entsprechende Standbild im Singerthor, nur hat bie Krone feinen Bugel. In ber Mantelspange und im Mittelselbe bes Girtes geigt fich bie oftern. Binde. Der Bergog, welchen Beil fur ben Bruber Rubolph bes Stifters, Bergog Albrecht ben Dritten ertlart, 140 ballt in ber Rechten bas Woodl einer Rirch, unter bem eine Schriftvale berabfallt. Der

Schilbhalter bes herzogs ift jugenblich und tragt baffelbe Bappen und benfelben Belm, wie jener Bartige an ber Seite Rubolphs.

Die herzogin balt bas Seepter in ber linten und bie offene Rolle in ber rechten hand. In ben Schriben ber Mantelipange und im Mittelichiab bes Gurels ift ber öfterr. Binbenichib. Auf bem Obertbeile ibres Reibes find bei Abler, als da Abgeichen von Schieften, fichtbar. Feil ertlatt fie baber fur bie erfte Battin Albrecht III., namlich Elifabeth, Tochter Laifer Karl IV., aus feiner britten Gbe mit Anna, Tochter Bole'e, Grzzgeg von Schieften.

Der neben ihr ftebenbe Baffentrager ift in einem weiten Faltenmantel gehüllt und balt bas Bappen Karis IV. bes Baters ber Bergogin. Diefe Stanbbilber find zwifden 1368 und 1375 ge-fertigt, weil im ersteren Jahre ber Bergogin ihr schleftiches Erbe zufiel, und im lehteren Albrecht zum zweitenmale und zwar Beatrit, Burgarafin von Mirnberg, beitatbete.

An den linken Thurstod der Pforte ift ein ehemals weißer, num aber von der haufigen Berührung tief ausgegriffener, in Messing gesaßter Stein eingemauert, welcher unter bem Ramen des Kolomankeines betannt ift. Dieser Seien, auf weichen bei der Marter beb beiligen Koloman besten Mit floß, als man ihm das Bein absägte, wurde, einer einst über diesem Seiene Seinle philosoft Inspirift zusöge, von dem Bischof Beter von Chur geweibe und 1361, unter Rubolph IV., bier eingemauert, welcher herzog eigendandig mehrere Reisquien barunter gelegt batte. Auf der Messingling fand eine jetst laum mehr lesbare Schrift. (S. Insforit XIX.)

Auf ber linten Strebepfeiler Danb, ber ebenfalls von Pilgram gebauten Borballe, ift nachfolgenbe gebeime Cofift, son ber Erfindung herzog Rubolph's VI. angebracht, welche zu entgiffern, fich bie gelebrieften Manner vergeblich bemidten, bis es endlich bem hofrath von St. Blafus,
306. Bapt. Repfer, gludte, sie volltommen zu entrathfeln.

## J&141087918X411674814 C2X1489494949494

Sie beißt: Hic est sepultus Dei gratia dux Rudolphus fundator.

(hier ift begraben von Gottes Gnaben Bergog Rubolph ber Stifter). 11)

Die Glassenfter ber Salle find einfache Architefturftude, bie fruber vermuthlich fur einen anberen Ort bestimmt waren.

Gleich neben bem Eingang ber Salle befindet fich eine halberhabene Arbeit, Chriftus am Delberge vorstellend. Auf ber untern Platte berielben ftand einft gescheichen, daß Bifchof Georg von Paffau einen Ablag fur 60 Tage fur Jeben ertheile, ber hier brei Waterunfer und brei Avo Maria bete. Die Bilbduerarbeit traat noch Spuren früherer Bemalung.

Reben biefem Bilbftein befindet fich eine febr aiterthumliche Schrift, die jest ichon ichwert lesbar ift (f. Zuschrift XX.), und unter berielben ift ein fleines Giengitter, hinter bem einft die Bilber ber beil, brel Bolige ftanben. 1869

Un ben beiben letten Bfeilern, rechts vom Bijcofthore, ift oben ber Tirnafche Beim mit bem Bappen, gieich bem ermabnten an ber Stirnfeite, angebracht.

Dentmale junadft bem Bifcoftbor:

Corg Hofd, durg. Hanbelsmann und seine Gemahlin Maria + 1609. Im Bübftein die Auferstehung Eriffi, darunter 4 mannliche und 5 weisbiche, sehr beschädigte Betende. Links als Seitenstgur St. Paul, die rechte Seitensfaur sehlt. (Kein Waspern.)

Rafpar Aichinger, Burger † 1603. 3m Bilbftein bas Erucifix, unter bem zwei Manner und eine Frau fnien. 3m quergetbeilten Bappen oben ein zweifstwänziger Lowe, unten ein Auge. Der helm ift gefront und traat Blaueriebern.

Quirinus Teininger, Magifter aus Insprud + 1513. Er ift in Lebensgröße abgebitbet und balt an jwei Ringen bie Iniferittafet. Lints ift ein Bapen, an einem Riemen hangend, welches einen Arm mit einem Dammer zeigt, rechts ein befrangter Belm, als beffen Zimier zwei Arme auffteigen, bie oben mit einem Laubtrang verbunben find.

Uber biefem ift ber runde Infdriftftein bes Beorg Engelbard, Burger † 1580.

Ing and by Google

Bei bem letten Pfeiler, in ber Cde: Colman Schen, Unterftabtfammerer ? 1596. Das Bappen ift quer getheilt und zeigt in ber unteren Saifte Querftreifen. Das Obere ift burch einen auffteigenben Bintel in beit fleinere gelber getheilt, in beren mittlerem fich ein Lowentoof befindet. Der Belm ift nicht getront und tragt einen halten Lowen. 112)

Die neibliche Seite bes St. Seephansbomes tanu wegen bes unausgehauten Reutheurmes und ber ganglich rob baftehenben Giebelmauern mit ber jublichen Langeseite nicht wetteifern; allein, fie macht boch auch ibren großartigen Eindrud und vorzischlich bes Rachts in Bolmenblicht, wenn man fich an die Ede ber Schulenftrage ftellt, wo baun ber hochtburm im Bergleich mit bem Neuthurm noch riefenhafter erischitt, und Dach und Mauerwert als se gewaltige Maffen emporteigen, daß man mit Berfurde und und und Mantenwert als na R. Biegleich in dem Bud bet mannt Werfurde und und und wir Mudode erfüllt und an R. Biegleich is Semoghe amant mirbe.

Beil'ger Dom, bei ftiller Nacht In bes Monbes golbuem Babe, Bift Du mir in beiner Pracht Eine riefige Bunbeslabe! —

## II. Das Innere des Domes.

### A

## Das Mittelschiff.

Da wir und junachft bem Bifchofthore befinden, treten wir fogleich burch basfelbe in bie Rirche, Beld eine großgrtige, ernfte Birfung bringen nicht bie alterbuntien boben Bemolbe bervor, bie fich in brei Reiben bis jum Sochaltar bin erftreden, und wie fpricht auch bier wieber ber machtige Beift Deffen ju uns, ber biefe Bewolbungen, biefe Bfeiler, biefe Gurten und Bogen erfann, und fie, bunberte von Sanben babei beichaftigenb , hunberte von anderen Bebirnen lentenb , mit eben fo viel Rubnheit ale tunftlerifder Leichtigfeit ine Leben rief. Der Dom gerfallt, wie wir icon fruber aubenteten, in bie Unter- und in bie Dber firche, welche burch ein Gitter von einander getrenut werben. Durch beibe gieben fich jeboch von ber Orgel bis binauf ju bem Sochaltar brei Schiffe ober bas mittlere Sauptidiff, und bie rechte und linte Abfeite, von benen bie erftere auch bie Baffiones und bie zweite bie Frauen abfeite genannt wirb, weil an ihren oberen Enben ber Liebfranen- und ber Leibensaltar angebracht finb. Die Gewolbe ber Unterfirche werben von gwolf (je feche) Pfeilern getragen, bie nicht nur mit Borfprungen, Runbftaben und Caulen, fonbern auch mit Steinbilbern vergiert find, beren fich feche an jebem Bfeiler befinben, von benen brei nach bem Sauptichiffe und brei nach ber Abfeite feben. Das mittlere biefer Stanbbilber ftebt immer bober ale bie feitlichen und über jeber Sigur ift ein gierliches Giebelbach angebracht. Die Pfeiler verbreitern fich nach oben und bilben mit ibren beiben junacofiftebenben, machtige Spigbogen. Ueber ben Standbilbern fteigen aber noch gierlice Caulen auf, von benen bie Burten entspringen, bie fich, fast wie bie 3meige eines Palmbaums, ausbreiten und bie Bewolbe über ben brei Schiffen bes Domes vergieren. Das mittlere Schiff ift etwas breiter und bober als bie Abfeiten.

Die Oberfirde wird burch gebu Pfeiler, von benen bie beiben erften, nadh ben Chorftoblen, bie fadtfie find, in bie brei Goiffe getbeilt; boch find biest Pfeiler weit einsacher ale bie übrigen. Anch find bie Gutten nach oben nicht verschrähtt und bie Arenggewölbe an ben Schluffleinen blos mit ben Zeichen ber b. Goangeliften gegiert.

(Masse: Breite ber Unterfriche 116 Fuß. Breite bes Mittelichiffes 38 Jus., Breite einen Abfeite 31 Fuß., Dobe bes Mittelichiffes 88 Jus., Dobe einer Abfeite 69 Jus., Lange einer Meite 200 Fuß.)



Die Rangel.

Der ernfte Farbenton ber Kirche rührt nicht allein von bem Alter und einem früheren Anfriche, sondern auch von ben einumbbreifig schmalen und boben Fenferm ber, die einst alle mit Glasmalereien geschwädt waren. Jebes dieser Fenfer hat 48 Rahmen, deren jede vier Tafeln enthält, so daß jedes Fenfer 1922, und alle Fenfer jusammen 6244 Tafeln enthälten. Im Jahre 1564 nannte man die farbigen Kirchensenster ichlechtibin "geschwoolzenes Glas", und Kaifer Ferdinand I. schnelte in dem eben genannten Jahre der Et Etephandfirche sanft fahr faubren deffelben. 1646 wurden jedoch diese Glasmalereiten größentsbeils weggenommen und durch gewöhnliche Schriben ersetzt, um der Kirche mehr Licht zu verschaffen. 1763 befannen bie Tassch eisen eines Aubmen. 144)

Wir schreiten, das Angesicht gegen ben Cochaltar gewender, in das Mittelfchiff, und gewahren bier zu unserer Linten iogleich bie R an gel, bie fich durch Pracht und Falle und burch fleißige Arbeit auszeichnet. Sie ift ein Wert Mreifter Bilgram's, und wurde um bas Jabr 1512 gefertigt.

Diefe Kanzel ift von der zierlichsten Steinunharbeit, nur das Dach und die Ihure der Treppe find von Holz geschnicht. Die Treppe windet sich um den Juß des Pfeilers und ist mit einem durchbrochenen Beländer geschwunklt, auf bessen oberer Fläche eine ununterbrochene Melhe von jenen Ungethieren liegt, die man bei so vielen deutschen Bauwerken angebracht sinder, ohne ihren Jwed viel genauer ergründen zu können, als Annslassius Grün in seinem "Plass vom Kablenderge" demertt:

> "In Steingezweigen verfteinte Schlangen, Gibechfen gar und Rroten bangen; Als mabn' es, wie noch Irbifces flebe An Allem was ba aufwarts ftrebe."

An ber Brüftung ber Ranzel find bie lebensgregen Bruftbilber ber Rirchenvater Gregor, Auguftin, hieronymus und Ambrofitud, von benen Jener zunächft bem Altar, von ber Seitenfigur biefes Pfeileraltares gang verbedt wirb. Sie find von sehr schabeter Arbeit, und zwischen ihnen befinden fich fleinere Standbilber von Seitligen, unter benen bie Gelalt bes beiligen Leopold ertennbar ift.

Der Rangeling bat eine große Babl von freiftebenben Bogen und fein gearbeitete Pfeller, midden benen 18, etwa neun 30l bebe und funf, etwas über einen Buß bobe Sigurden fteben, welche fammtlich febr bubid gearbeitet finb.

Reben bem Kangelfuß, unter ber Treppe, ift bas Bilbnig Meifter Pilgram's angebracht, wie er, mit einem Birtel in ber Rechten, gewiffermaßen jum Fenfter beraus fiebt. Iber bem Bilbnig ift ein Schilbden mit bem Steinmebzeichen Pilgram's - VI. Reben bem nachften Guttenpaar ber Treppe,

befindet fich noch ein zweites Steinmebzeichen Pt, beffen Deifter bisher noch nicht entrathfelt murbe.

Das Dach ber Kanzel ift achtseitig und hat bie Beftalt eines Thurmchens. Unten find an sieben seiner Seiten, in Solg geschwist, die sieben Sacramente vorgestellt. Über biefen und an ber Spige besinden sich Engel. Dier ift noch der beil. Geist in Bestalt einer Taube zu bemerten, ber so frei geschnist ift, daß er wirklich zu sehweben schein. Diese Dach wurde 1597 und 1652 ausgebeffert. In ber Mitte besselbe befinder sich vor Name Kaiser Ferdinand III. und die Jahresgahl 1652.

Diefer wirflich außerorbentlich fleißig gearbeitete Probigitubl, von bem icon Bolfgang Schmelgl in feinem "Lobfpruch ber bochlobl. weitberübmten tonigl. Ctabt Blen" (1547) fagt:

> "Den Predigstul ich schawet an, Gedacht, mo lebt ein Mensch der kann Bon steinwerg so subtil ding machen?

> Ber maister der dies stuck gepowt Hot sich so künstlich selbs eingehawt."

hat eine Sobe von 27 Buß 6 Boll , und wurde nach unten fpaterbin burch ein Gifengitter gefchut, bamit fich teine ungebilbeten Sanbe mit biefem Runftwerte ju vertraut machen tonnen.

Ing Led by Google

An bemfelben Kanzel-Pfeller befindet fich ber ebemalige Marimiliaus, und nunmehrige St. Michaels-Altar, ber zuerft von der Wiener Schneiberzunft erdaut und im Jahr 1465 von Bolfgang. Bischof zu Bassun, eingeweiht wurde. Seine jehige Gestalt erhielt er 1708, durch das Vermächniss bes Michael Kurz, t. hofdefreiten Jandelsmann († 1707), der ihn zu Geren seines Namensbelitigen errichten und sich auch bier begraben ließ. Das Altarblatt stellt ben heil Michael vor. Unter demselben bestuden fich das Brustbild ber h. Maria. Standbilder find: rechts St. Augustin und lints St. Karl Borromäus. Über dem Altarbilde befinden sich die Statuen des h. Johann von Nepomus, des h. Johan von Nepomus, des h. Jupa (?) und des h. Albephons (?).

Lints von biefem Altare befindet fich an ber Erde ber Gruftftein bes Bijchofes Faber († 1541) und rechts ber bes eben ermannten Dich. Rura.

Diefen Richempfeiler traf jur Zeit ber zweiten Turtenbelagerung 1683, wahrenb ber Prebigt eine feindliche Rugel, richtete aber unter ber großen Bab von Juboren feinen weiteren Schaben an, als baf fie einer einigiam Burgersfrau bie Rufe gerichtug. 145)

An bem gegenüberstehenben Pfeiler befindet fich ber Altar Aller heiligen, der einst von den bürgerlichen Malern errichtet und 1463 vom Bischof Wolfig ang von Passau eingeweibr wurde. Der jetige Altar entstand 1708. Das Altarblatt ftellt bie Geburt Christi dar. Unten ist die h. Heren dahgefüldet. Das Standbild links zeigt den h. Kranzicktus und senech, rechts, den d. Anton von Jadua.

Rudwarts an diefem Pfeiler befindet fich bas Grabmal bes Augustin von hirneis, taif. Nath † 1713, und feiner Gattimen Maria Satifa und Maria Rofina, nebs seiner Cochre und beren Mann. Das Bappen bat einen Mittelichit und ift in bie Quere getheilt. Der Mittelichit zeigt eine schrage Binde und brei Muschein. Das 1. und 4. felt bat einen Mitter, tas 2. und 3. einen Gebaensichten.

Un bie beiben nachsten Pfeiler lebnen fich: links ber Altar ber b. Ratharina und rechts ber bes beil. Beit.

Der Ratharinaaltar, auf bem icon 1396 von Beter von Igla eine Meffe gestiftet war, wurde 1701 von Ritol. Bilbelm Beders, Freiherr von Mallhorn errichtet. Das Altarblatt stellt bie b. Ratharina vor, unter biejem ift in halberbobener, bemalter Arbeit die b. Auna mit ber jungen b. Maria. Über bemielben ift noch ein Bilb ber h. Maria. Standfiguren find St. Beter und St. Johann ber Evangelift.

Der Grabftein lints an ber Ede ift gang vertreten, eben fo jener rechts, an bem man felbft bas meifingene Bapen nicht mebr ju erkennen vermag. Es find bie Gruftfteine bes Bifchof Naufea (f. Inichrift XXI.) † 1322 und bes Omberern Detes Codurt fom Brefala.

Der St. Beitsaltar bieß früber bas "Crucificaltari". Im Jahre 1713 wurde er von Ther resa Freiin von Linden beim neu gebaut. Das Alfarblatt ftellt ben h. Beit vor. Gin Heines Bild barunter zeigt die Madonna und wurde von Maria Lieblin, Kammerfrau ber Königiu Maria Anna von Portugall, 1721 hierher geschentt. Als Stanbbilder befinden sich hier St. Johann von Repomut und St. Beit.

An ber Rudfrite bes Pfeilers ift bas Dentmal ber Unna Gufanna Raboltin, geb. Graplerin ? 1627, und bas bes t. f. Rammercaties und Directors ber Cobape und Gallerien Jofep von France. Das Bappen geigt zwei Duerfreifein und ieche frangofiche Billen.

An ben beiben folgenben Pfeilern befinden fich, von ovalen Steingelanbern umgeben : linte ber Speife Aliar und rechts ber Altar bes b. Joseph.

Der Speise ober Frauenaltar, wo gewöhnlich bas allh. Sacrament bes Altares ausgetheilt wird, besitet bas einzige Altarbiat, welche seinem Weien nach mit ber Architestur bes Domes übereinstimmt. Ge wurde 1493 von einem Wiener Bürger hierher gewidmet und zeigt bie heilige Maria
mit bem Christuskinde auf Goldgrund. Oben halten zwei Engel eine Krone, unten sind mehrere
Beternde, vermutblich die Stifter. Neben bem Blibe besinden sich zwei Engel von Bildbanerarbeit und
bie Standfiguren St. Joseph und St. Pauls. Über bem Altarbsatte if eine goldene Krone und
darüber aus Stein Gott Bater, der b. Geist, St. Johann und ein b. Bischof

Der bier befindliche gang vertretene Grabftein ift jener bee MIbert von Megybi + 1723.

Der St. Joseph-Aftar wurde 1700 von bem Salzburger Steinmeh Erüpl gefertigt. Das Mitarblatt hat ein hübiches Golorit und fiellt ben h. Joseph mit bem Spriftunstinde dar. Berbinand von Radecf, laif. Nath und Altester des Stadtgerichtes, ließ es malen. Neben dem Altarblie find



**(1)** 

Die alten Churstühle.

swei Engel, St. Marcus mit bem fowen und St. Matthaus mit bem Engel und über benfelben ift, ebenfalls aus Stein, die Bertunbigung Maria bargeftellt.

An ber Rudfeite bes Pfeilers ift bas Grabmal ber Elifabeth Treiln von Mogerl angebracht, Es hat weit Bapen. Das Erfte ift geviertheilt und zigit mit 1. und 4. gelbe einen towen mit einem Rteeblatt und im 2. und 3. einen Ertauf bom febern. Das jweite Bappen ift fodmer ertennbar.

Bir betreten nun, indem wir burch bas Gitter schreiten, ben alten ehrwürdigen Chor mit seinen ungewöhnlich schonen und reich verzierten schwarzen Goerfühlen, die dem gangen Orte das Gepräge bes tiefften Ennste geden. Diese bach mertwurdigen Andersten an ven großen Aumfletig bes Mitchelalters fleben zu beiden Seiten und laffen in der Mitte einen Gang frei. Jede Seite bat eine Reibe von zwanzig Goederssen und in der erbobte Reibe von 23 Rudfiben, zu benen, an den Enden und in der Mitte ber Reite der Reiben.

Alles ift forgfaltig mit Schnibmert und Riguren verfeben, und wenn auch bie Letteren in feinem fconen Stole gefertigt finb, fo ift boch jebenfalls bie babei angewenbete Dube bochft bewundernewertb. Das Mertwurbigite fint aber jebenfalls bie Rudlebnen ber oberen Gibe. Jebe berfelben ift in brei über einanber ftebenbe Relber getheilt. In ben unteren, von Bogen begrangten Relbern finb balb Bappen, balb Blumen, balb Dagwerte und balb Riguren angebracht, und feines biefer 64 Relber ift bem anbern gleich. In ben vieredigen Relbern ber zweiten Reibe ift in 64 Bilbern bas gange Leiben bes Berrn in balberbabener Arbeit bargeftellt, und in ben oberften fenfterabuliden Relbern, welche erft von Runbbogen und bann von Spigbogen begrantt werben, ift burchtrochenes Dagwerf angebracht. über beffen Manniafaltiafeit man wirflich fraunen muß, ba auch bier feines bem anberen im minbeften abnelt, und fie baber von bem großen Reichtbum ber Erfinbungegabe Deffen gengen, ber fie ber Reihe nach entwarf. 146) Zwifden je zwei folden Behnen ift immer eine ichlante Gaule anaebracht. auf beren Blatterfnauf bas Staubbild eines Geiligen ftebt, Auch bier gemabren mir wieber, wie bei ber Rangeltreppe, und gwar besoubers an ben Seitenlebnen ber unteren Stublreibe, viele abenteuerliche Thiergestalten. An ben Enben ber Stublreiben finb an ben unteren Betichemeln ftebenbe Ziguren, meift Priefter , bargeftellt. In ben Seitenmanben ber oberen Stuhlreibe geigen fich aber : bie tanaan'iche Traube, Jojeph im Brunnen, Simfon, ber bas Thor forttragt, Abraham, ber mit 3jat gum Opfer gebt, Dofes mit ber ebernen Schlange, ber betruntene Roab u. a.

Auch die Seitenwande ber Rudlehnen fowoll als die Borbermande ber unteren Stubiteibe find reich vergiert und zwar, die erfteren mit figuealiden Gegenftanden, und die leiteren mit Mag, und Raubwert. bem Ginberichte und bem Bienere Stadtwappen.

Auf bem Bogenfeld bes ersten oberen Sibes, rechts zunächft bem hochaltar, sind auf zwei Schilben ber lembarbifde Abler und bas Wappen von Maliand angebracht, was also genfigend Grund gibt zu ichließen, daß diese Stüble zu Zeiten Kaifer Riedrich III. gesertigt wurden, da blese Wappen auch auf bessen Gradung von Leben Grund bei Grendlich nach ben Grundische Bappen auch auf bessen Franklich von Berteitiger biese Little, welche vermutstich nach ben Grundischen Gertammer- antenkenung von 1484 "Wilhelm Krillinger pulbaniper, ho bei gestuch und hüngeri sinn sand Irtum anchte, was Banterend ardn."

(Die hinterwand tiefer Chorftuble mißt 11 Fuß 7 Boll. Beber ber febr bequemen Gige bat 2 Jug 4 1/4

iber ben Chorftublen ber linten Seite befindet fich ber Mufitor, welcher eigentlich bei ber großen Orgel fein follte, ber aber wegen ber gu bebeutenden Entfernung biefer vom hochaltare, bierber verlegt wurde, und erft im Jabre 1701 eine von Ferbinand Rodmer gefertigte Orgel erhielt.

Über ben Chorftublen gur rechten Seite, ift bas taiferliche Oratorium angebracht, welches 1647 errichtet und 1799 ausgebeffert wurde. Obwohl bie Tischlerarbeit besselben von vieler Geichidlichkeit zeigt, bat es boch zu viel Schnörtelwert, um fich in einem Dome bentschen Bauftples gut ausnehmen m fomen.

Da, wo ber Bang gwifden ben Chorftablen vor ben Stuffen munber, bie ju bem Priefterraum fübren, befinder fich auf bem Boben ber Schlieftein ber berzoglichen Gruft, ju welcher man von biers aus binabireiat.

Die bergogliche Gruft murbe von Rubolph bem Bierten laut einer Urtunde 140) vom 3afte 1363 jum Familienbegrädnig bestimmt, unb er war, wie wir in unserer Baugeschiebe berichteten, ber Grite, bestigent, bestig Grite, bestig Grite, bestig Grite, bestig Grite, bestig Grite, beit Baun aber manderiei Unruhen und Rriegsereignisse eintraten, manche ber erlauchten Mitglieber bed Kaiserbausse Schabeburg anderweitigt Aubestätten wählten und überdieß Anna, bie Gemablin bes Kaiserbausse Kaiserbausse Kaiserbausse Aufmengurtie bed Englichen und überdieß Anna, bie Geroggruft von Et. Stephan in Bergeffenbeit, und sie ware vielleicht gauglich verschollen, wenn nicht ein gewisser Control und und bed Dritten, auf ben Gedanken gedomen wäre, sich nabe bed im Jammerbiener Kaiser Ferdinand des Dritten, auf dem Gedanken gedomen war, bie herzegliche Gruft entbedte — ein zeichen wie wenig Werth man in jenen Zeiten auf so wichtige bistorische und frichliche Gegenstände gelegt batte! — Bon da aber besch Kaiser Kerbinand, das fürberfin die Gingerwiche aller verscherbenen Ergsbergso von Sesterzich in dieser Gruft beigeseht werben sollten. Sie wurde am 27. April 1739 unter Kaiser Kats VI. wieder erdfinet, und ber Abt von Et. Blasun, Martin Gerbert, lieserte solgende Berifterbinund bead bavon:

Man gelangt über vierzehn Stufen in die Gruft. Oben ragt aus bem Gewolibe eine von Stein ausgebauene Saub, welche auf die Rubeftatte Aubolph des Silfers himweist. An der Mand ift ein Stein, auf bem zwei Woler mit bem öfterreichischen Wappen auf ber Bruft abgebilbet find. Der eine biefer Abler ift eintopfig und getront, ber zweite ift ein Doppelabler. Unter biefen find zwei heine mit Pfauenfebern. In der Mitte ein Areug mit ber Imforift:

Jesu Christe Fili Dei Vivi Miserere Nobis.

Man fand breigehn Leichen, bie noch nicht gang verwest waren. Un ber Manb waren bie Gebeinte Gergog Gorge. Auf bem Sarg lag ein Schwert und ein fleineres Kreug mit einer Infprift (f. Michrift XXII).

Ferner ben Carg mit ben Bebeinen bes herzog Albrecht mit bem Bopf. Die Infdrift auf bem bleiernen Kreuge, welche ichver leferlich war, gab fund, bag er 1395 am Tage ber Britbauptung Johannis gestorben war. Er verfchied in bem von ihm erbauten Sommerichloffe Larenburg.

Der britte Garg mar jener Albrecht bes Bierten + 1404 (f. Infchrift XXIII).

In ber Mitte lag Rubolph ber Stifter. Sein Gerippe maß sechs Fuß, auch fand man bie schwarze Chsenbout, in welcher er von Mailaub nach Wien überbracht wurde. Als blefe haut geschnet war, sab man ibn in einem gestücken Aleibe liegen, wovon bas Golb noch lebhaft glänzte-Man sand neben ihm einem handschub, einen Ring und ein zweischneibiges Schwert ohne Spise. Das bleierne Areuz war mit einer Schrift bezeichnet sch aufter in XXIV).

Des weiteren fand man noch bie Ueberrefte Bergog Bilbelms † 1406 (f. Inforift XXV), bann bas Berippe eines Anaben, tamilich Friede, bed Schnes Bergog Albrecht II, und noch mehrere Gebeine, die man theils Ratharlug, ber Benablin Aubolph bes Stifters † 1395, und ber Beatrir † 1414, weiter Benablin Bergog Albrecht III. zuiseribe. Auch follen fich Refte von Iobauna † 1410, Benablin Albrecht IV, und Elisabeth † 1392, Tochter Leopold bes Tritten, vergefunten baben. Am Gingange ftand noch ein Berippe von ber ungewöhnlichen Lange von sech Frügen und einen falben Bell, nämlich bas herzog Leopold's † 1411 ben 3. Junis sie Institut XXVI).

In ber Mitte ber Gruft fanden fich brei fleine Bleifarge mit ben Ueberreften breier Rinder Marimillan bes 3weiten, namiid Rart, Gerbinand und Maria. Dabei fauben 25 Gefäße mit Eingeweiden, und als biefe weggestellt wurden, gewahrte mau einen Stein mit ber Inschrift: "Albertus Filius Loopoldi Dux Aust." Darunter fanden fic Gebeine, welche fur bie lieberrefte Albert bes Cechien ! 1463 gehalten wurden.

Raiferin Maria Therefia ließ 1754 biefe Gerzoggmie gagen ben hochaltar bis zu bem Ente ber Rirde, wo an ber Ausenwand am Ausboben unter ber Bilbfalle bes Eribfers zwei Fenfter ficht, bar fint), etweitern und bie Leichen erft in eichene und bann in tupferne Sarge legen. Mm 18. Darz

a

1755 murbe bie erweiterte Gruft von bem Ergbischofe geweißt, ber an bem bort befindlichen Altare in Gegenwart Maria Therefias bie Meffe las. 149)

Auf bem Steine, burch welchen bie Gruft geschloffen wirt, befindet fich bas Bavpen ber Raiferin Maria Therefia, ein Rreu, bei bem zwei Beime mit Pfauenfedern angebracht find, und eine Iniderift aus meffingenen Budftaben (f. Iniderift XXVII). ")

### Der gochaltar und der Priefterraum.

Der Priefterraum wird von einem Steingelander abgegrengt, au beffen Enden fich zwei Nebenaltare, rechts ber bes beil. Rarl Borromale und lints jener bes b. 30bannes von Argemut befinden. Das Belander bat in ber Mitte ein eigenes Gitter von febr fublicher, mittelatterlicher Schmieberaber,

Der Altar bes beil. Rarl Borromaus wurde um 1728 theils aus ben Rirdeneintunften, theils aus ben Belträgen bes Etivolers und Breddlers Jabo Maper und feiner Frau Maria Regina (geb. Dietrich) aufgeführt. hier foll vormals ber Zwölfbetenaltar geftanben haben. Das Altarblatt, gemalt von Bottmaper von Resembann, fiellt bie Aufnahme bes h. Rarl in ben himmel vor. Unter biefem Bilbe befindet fich ein Glassforein mit Reliquien und feitwarts die Staubbilber zweier heiligen.

Der Altar bes h. Johann von Repomut bief früher bas "Kreugaltart" und wurde von bem Ratfe Joh. Bolfgang Striegel errichtet. Deu gegenwärtigen Altar erbaute aber bas guvor genannte tirolifche Gbepaar im Jahre 1720. Das Altarbild zeigt ben h. Johann von Nepomut. An biefem Altar fleibet ber Domprobit bie neuerwählten Domberen ein.

Innerhalb bes Gelainters, um ben Priefteraum, befinder ich ber zweite Chor, welcher nunmehr alle Tage von ber Beiftlichteit von St. Stephan benühr wird. Diefer neue Chor beifelt aus 36 Sigen, über welchen fich achtiebn aus holg geschnitte Bruftbilter erbeben. Die zwei eriften biefer Bibniffe ftelleu Kaifer Friedrich ben Dritten als ben Stifter, nub Papft Paul II. als ben Beftätiger bes Bisthumes zu St. Stephan vor. Die übrigen find bie Abbilber aller Biener Bifchie bis zu bes Vorgen von Braun zu ber Benart, jein Mappen und bas Jabr angegeben, an welchem er die bischöftlich Beibe erbielt. Obwohl diese neuen Chorftuble mit jenen des alten Chores burdaus nicht zu verzsleichen find, so ift es boch Schabe, daß ber Name ihres Berfertigers verzessen.

Sinter biefen Gboffidben befinden fic an ber Bant gwei Jufdriften, von benen fic bie eine auf ben Tob herzog Audolph bes Stifteres und bie zweite auf Friedrich, ben Gofn herzog Mbrechts mit Berzogin Johanua beziebt (f. Jufdriften XXVIII).

Der hoch altar ift eine jeiner Bauten, bie fid eber greifer Roften als eines guten Geichmades immene touen, und wurde durch dem Lifted Graf von Brauner 1647 errichtet. Der Bildbauer, Jalob Bod, kegann ichnich feben 1640 bas Salienwert aus ichwarzen, wie es beigt "pelnischen" Marmor zu arbeiten, und war nach sieben Jabren mit ber Architeftur und ben eilf Afguren sertig geworden, wefür man ibm 25,497 Gulben ausbezablte. Nicht unintereffont ift bierbei, daß bie vier privilegirten Wieuer Bildbauer jener Zeit alles Mögliche thaten, ben Jatob Bod in feiner Arbeit zu briberen, so baß beinahe eine Nieberbolung bes Pilgramischen Bertrieries statzgeunden batte; auch traten sie besiehnste damit bervor, baß Bod noch nicht einunal sein Meinerfuld gemacht habe und es ibm baber vom Stabrathe gar nicht erlaubt werben sonne, das er eine so grese (und einträgliche!) Arbeit unternehme. Allein ber verständige Listof Valuner sonner bei bei Gegenverfellungen mit ber Arbeit unternehme. Allein ber verständige Listof Valuner son er ibei Gegenverfellungen mit ber überrassenen Antwort ab, baß eben bieser Altar als Bod's Meisperstüd angesehne werden tonne und

<sup>\*)</sup> Ueber treiem Gruftftein bing früher bie große Turfenfabne, melde bei bem Treffen von humjabeg, unweit Dien, unter bem Gergog von Votbringen 1084 ereutet, und bei bem flichlichen Dantiefte für biefen Sieg hier aufgebangen murbe. Man nahm fie im Jahre 1823 berab.

(3)

bie vier herren mußten mit langer Rafe abzieben. Das Altarblatt wurde von bem Brubre bee Bilbbauere, namlich von Thobias Bod, gemalt, melderr bafur 1280 Gulben unt vier vergolbetr Gilberbecher erbirlt. Dirfre Altarblatt, welches bie Steinigung bes b. Stephan vorftellt, ift auf gufammengelothrte Rinntafeln gemalt, melde 3ob, Georg Diebalb goft und aneinauber fugte, wofur ibm 522 Gulben bezahlt murben. Go gut ber Gebante auch mar, bie Rachthrile eines fo grofen Leinwand. gemalbes, meldes febr leicht Ralten wirft, ober bie Uebel eines fo großen Bolibilbes, bas leicht Riffe befommen und murmftidig merben tann, ju befritigen, fo iceinen jene Binntafrin boch nicht geboria brfrftigt gewesen ju frin, benn es zeigen fich, befonbere bei mander Brleuchtung ziemlich ftorenbe Unrbenbeiten in bem Bilbe. Uber bemiriben ift noch ein fleineres Gemalbe, welches bir beiligr Maria barftellt. Rudwarts vom Sochaltare find noch zwei alte Glasfrnfter, welche befonbere bei Connenidein eine angenrome Brleuchtung prrurfaden. Auf ber Spier bee filberrrichen Tabernatels befinbet fich, von Strablen umgeben, bas Gnabrnhilb ber b. Maria von Bote (Botfd). Es ift mahricbeinlich eine Nachabmung alter brantinifder Gemalbe und foll von einem ungarifden Dalre perfertigt morben fein, und zwar um 1676 im Auftrag eines magnarifden Bauers Ramrns Cigri. Da es biefem aber ju theuer mar, taufte es ein gemiffer Boreng Burta um feche Gulben und fcbrnfte es ber griechifch-fatholifden Rirde ju Bote, mo es burd zwangig Jahre obne besonbere Berehrung blieb, meil biefe Rirde in ben bamaligen Rriegezriten mebr jur Aufbrmabrung von Beratbicaften als jur Anbacht bringt murbe. 3m Jahre 1696, tam re aber mit Ginemmale in großen Ruf, nachbem ber Bauer Dicael Corp mabraenommen batte, bak aus ben Mugen ber beil. Maria 3abren floffen, Diefe Ericeinung rief naturlich einr Druger Graner bervor, aber unter ben Brugen , welche fur bie Bahrhrit berfelben einen Gib ablegten, fubrt Ogeffer in friner weitlaufigen Abhandlung 150) über birfre Marienbilb, nebft Geiftlichen und anberen, auch brei Dberftlieutenante, namlich ben Grafen von Stembilb, ben Marchefe Chufani und ben Brafen pon Starbe mbera, ferner ben Relbmarfcallieutenant 3of. Unbr. von Corbelli, mehrer Sauptleute, Fabnriche und fogar rinige Lutherantr an. Das Bilb, auf bem fich bie griechifden Buchftaben MP . OX . ID . XD befinben, murbe 1697 nach Wien gebracht und zuerft in ber Favorita (bem heutigen Therefianum), bann in ber Auguftinerfirche und enblich in ber St. Stepbanofirche aufgeftrut, mo es verblieb.

Auf bem Socialtar befinden fic bir Standbilder bes b. Sebaftian, St. Leopold, St. Florian und St. Nochus. Links von bem Socialiar zeigt fich bie schwarzunarmorne Pforte ber oberen Sattiftet, über welcher bas alabafteru Brufbild bes gapfte Pius VI, jur Grinnerung an eine Aumefendit in Wien, und eine Tafet mit einer vergoldeten Schrift ausgestellt ift (f. Inschrift XXIX). Gegenüber befinder fich bie Thure zur Reliquientammer, über ber gleichfalls eine Tafel fieht, welche bie Forteitsung einer Schrift entschlich. 1821)

Die Reliquientammer. Ohne Zweifel hatte icon bie altere Gt, Stephanolirche einen ziemliden Chat von Reliquien, benn im Sabre 1327 murbe auf Berlangen eines gemiffen Lipbarb, allen Drurn ein Ablag auf vierzig Tage verlirhen, welche bas Dunfter gu St. Strphan befuchten, um birr bie Beiligthumer gu verrhren. Erghregog Rubolph IV., welcher viele Reifen gemacht hattr unb überhaupt ein flrifiger Gamuler firchlicher Gegenstanbe war, übertrug bie von ihm erworbenen Reliquien, bie er bieber in feiner Bofcapelle bewahrte, nach St. Strpban, und fomit wurbe ber biefige Chat ber Beiligthumer um eine große Babl vermrhrt. Er verorbnrte auch, bag bie Thurr ber Chattammter mit grbn Schloffern gefprret werben muffe, wovon einen Schluffel er felbft ober fein Stells vertreter, einen ber Probit, brei ber Guftos, Decant, Cantor, vier bie zwei altrften Chorberren und bie zwei alteften Capellane und ben letten ber Ctabtrath haben follte, woraus fich regiebt, welch rinen ungemeinru Werth er auf birfe b. Leiber legtr, ja er erwirfte fogar vom Bapft einen Bann fur Jeben, ber etwas bavon entfrembe. Die mertwurbigften, von Rubolph berftammenben Beiligthumer finb: ber Leib bes beil. Eropbim (remorben 1357); ber Leib bes b. Bapftes Urban (remorben 1358); ber Leib bes h. Throbor (erworben 1360); ber Leib ber heil. Cophia (erworben 1357). Ueber bie Cobbeit biefer b. Leiber finben fich zwei von Rubolyh eigenbanbig unterfdriebene Beugniffe. Die eine biefer Urfunden hat am Ranbe berum bie Bebeimichrift biefes Bergoge und ein großes Reiterfiegt. mit einer Figur und Bappen auf ber Rudfeite. Nachft biefen ift noch eine britte auf einem fcmalen

Bapier geschriebene Urtunde vorbanden, auf beren Siegel einerseits das öfterr. Bappen, rudmarts aber die Beheimschrift und das Bort : RVEDGERVS angebracht ift, welches den Reichsnotar Rubiger von Dentschon bezeichnet.

Des weiteren erward Rubolph bie Leiber bes b. Kelir und bes b. Abanctus und bes b. Jobanned und Paulus. Den Silberfaften, in welchen bie beiben lehteren Leiber fic befinden, ließen 1644 ber Artik Ferbinand II., Wells Rechberger und feine Frau Rofina, geb. Wind, verfertigen. Es sinden sich serner: das Armbein bes d. Mitolaus, ein Tbeil des Annengürrels Sprift, ber Leib des h. Marimus, ein Dorn der Krone Christi, ein Stid Linnen vom Graduch Schrift, eine Bindel des Christinese, ein Stid des Tichtuckse vom letzen Abendmable und noch vieles Andere, wie zum Tbeile schon die Inschriften über den Tbakern anzeigten. An Aleinobien u. s. w. san fich ein goldenes Areuz, 29 Loth schwer, mit Geessteinen und Perlen besetz, silberne Engel, Monftranzen, filberne Brustilber, worunter sich das 46 Mar. 3 Leich schwere Bild des Griöfers ausgeichnet, dann Kelde, Patrenn, ein Schild mit erhabener Atbeit u. s. s.

Do alle biefe Schabe juerft aufbewahrt wurden, tonnten wir nicht ermitteln, man glaubt nur bem Inventar bes Cuftos Graft, 1384, jusofge, bag fie in einem ber Thirme verwahrt waren. Im Jahre 1483 aber erbaute man einen großen Schwibbogen von der bamaligen Bobnung bes Mefpnes gegen die Brandflatt biniber. Diefer aus Bertfinden errichtete Bogen batte stünfzeln Femier, von welchen aus dem Bolte in der Richweihvoche alle die heitlichmer gezeigt wurden, mesbatb er auch den Namen bes "Geilthumfthes" erbielt. Er wurde 1700 wieder abgebrochen. Ge finder sich eine ziemlich geoße Setlenheit, noch ein Buch vom Jahre 1502, in dem jener Geilthumfthel burch eine jemlich geoße Setlenheit, noch ein Buch vom Jahre 1502, in dem jener Geilthumfthel burch einen holzschielt und die "Nezügthum serzichat" sind. Die jehige Schahkammer wurde 1581 von Mich. Schwing enkeffelt und die "Nezügthum serzichat" sind. Die jehige Schahkammer wurde 1581 von Mich. Schwing enkeffelt und die "Nezügthum serzichat" sind. Die jehige Schahkammer wurde 1581 von Mich. Schwing enkeffelt und die "Nezügthum serzichat". Kaijerin Maria Theresia pstegte an den allgemeinen Bettagen bier ibre Anbadt zu verrideren.

Daß bie Schabe bes Seilithumstubles einst febr bebeutend gewesen sein muffen, geht aus ben Berablungen bervor, welche im Jahre 1526 zwischen der Burgerichaft und bem Stattbalter und Sprach saiger Aeroli nand bes Griften wegen Bertauf bes Golbes und Silbers gepflegen wurden, 150 be tr Türkentrieg brobte und man 2000 Enlben stür bie Beselfigung und eben soviel für Lebensmittel bedurfte, welche Summe (nach unseere beutigen Nechnung beil. 50,000 Gulten) wahrscheinlich durch ben Berkauf von Gelbeln und ber E. Eterbans Sachafammer aufgebrach wurden.

Die Schahe ober eigentliche Reliquienkammer ift in neuefter Zeit mit vieler Sorgfalt gereinigt worden und bietet, wenugleich die heitihumtaften im Geidmade des achtebinten Jahrhunderts ver-fertigt find, einen angenehmen Ginbrud. Den Alterthumtsforicher wurde heir wohl am meiften eine Schmelzarbeit aus ber alteften driftlichen Zeit mit bozantinischen Figuren und lateinischen Inspritten, wei Gisenschwerter und ein Steinfrug mit morgentländischen Inscriften.

Die obere Safrifiel besteht aus einem von mehreren Saulen gestührten Gemache. Sie ist reichlich und im Geschmach bes 18. Jahrbunderte geziert. Das alltest ber bort ausbewahren Kirchengerathe ist ein Kreuppartifel aus ben Tagan Gerigs Mubolph IV. Das Gehäufe biese Kreuppartifels ift von Siber und vergolbet, und Zeichnung so wie ber Schliff ber Gbessteine beurkunden bas hobe Alter kerselben. An bem zierlichen Ause ist ert auf. Abler und ber Bindemschläusgehabt. Außerem Zeichnungspartifel werben noch eine mittelatterliche und zwei Monstrangen aus späterer gleit gester.

### B.

## Das linke Seitenschiff.

Bir foreiten nun an bem fleinen Repomutaltare vorüber und betreten bas linte Seitenfoff ber Rirche. Gier ift es ber große Frauenaltar, ber uns zuerft auffallt und von bem an ber Raum

Dig and of Google

bis hinab ju bem Gitter, welches die Unterfirche abgrenzt, ber "lieben Fraueuchor" oder ichlechthin der Fraueuchor" oder ichlechthin ber Fraueuchor genannt wird. Der Alfar heißt gewöhnlich auch der Speise-Alfar, weil der Priefter, ber der Gerebenden doch beil. Sacrament bringt, von bier aussugeben pflegt. Das Altarbild ftellt bie hinmelisabet der beil. Maria dar, und wurde 1672 von Jobann Spielberger gemalt, welcher bafür das frühere Bilb und tausen Gulben erbielt. Das Tabernatel fich ein treissemiges Bild, welches Gett Bater und ben beiligen Geife vorstellt. Das Tabernatel fiand bis zum Jaber 1761 auf dem hoch gatare. Bischof der all Pakamer batte es zu Balermo sertigen laffen und 7765 Onlauf dem hoch gatare. Bischof der Betauter ist dies das der rechten oder Tpiftelseite des Altars besindlich Grabmal von besonderer Wichtigkeit. Es wurde dieder derzog Audolph dem Wietern und seiner Gemablin Ratharina zugeschrieben, und zeugt durch die Art, wie es mißbandelt wurde, von dem Bacharismus, mit dem man in einer gewissen Ziels, was der Geschichte angebört, zu betrachten pflegte.

Auf bem Sargbedel find bie lebensgroßen Riguren eines herzwege und einer herzogin angebracht. Der herzog tragt eine Zintentrone mit einem Bugel, einen Mautel mit zwei Spangenscheiben und einer engen Baffenroct, unter bem ein Stid bes Pangerbende bervorragt. Die Beine find gebarrifet.

Die Bergogin bat eine etwas gefraufelte Bulft auf bem Saupt und barüber eine Rrone. Gie abuelt in ibrer übrigen Tracht ber Bergogin am Bijdoftbor, Bu ben Ruffen bes fürftlichen Chepagres. beffen Sanbe und Geepter gerbrochen fint, liegen gwei Lowen. Da felbft unter unferen beimifchen Beidichtes und Alterthumsforidern noch nicht (f. Infdrift XXX.) ausgemacht ift, ob biefes Grabmal mit feiner etwas unbestimmten Unteridrift auf Rubolph IV. ober auf Albrecht III. bezogen merben foll, muffen wir es vor ber Sant noch ale bas Rubolph's IV, fortnennen, Ge ift aber unter allen Dentmalern im Junern bes Domes bas am meiften beidabigte, und gwar geidaben biefe Beidabis aungen nicht nur burch robe gerfiorenbe Sanbe allein, fonbern noch mehr burch bie Bericonerungs, muth, welche, wie wir in ber Baugeicichte icon anbeuteten, fo vieles Ehrwurbige mifigchtete, Diefes Grabmal war fruber an feinen beiben Langofeiten frei 103) und batte in feber ber acht unteren Bogen-Rifchen, bie auf ben gangefeiten augebracht find, bas Stanbbilb eines meinenben ober betenben Monches. Diefe fechtgebn Stanbbilber fint nun fort. Der eine Theil ber Umidrift ift gang burch eine neuere Bretermant verbedt, ja man bat biefes altefte Dentmal ber St. Stephaneffrche bagu benutt, um Caulen fur ein im Bopfgeichmad erbautes Dratorium barauf ju ftellen; man bat fogar Gifentallen angeichlagen, um einen Tragbimmel und Rabnen bigein ju fteden! - Durch biefe ente murbigenden Entftellungen find, nebft fenen Mondfiguren, aud ber Belm mit ben Pfauenfebern, ber fich ju Bampten, und bas Modell einer Rirche, bas fich ju ben Fugen ber beiben bergoglichen Gestalten befant, verichwunden! Bem fallen bier bei bem Dentmale eben besjenigen, ber ben berrlichen Dom erbaute, nicht bie Berje auf bem berühmten Grabmale gu Stratforb ein?

> "Good friend, for Jesus sake forbear To dig the dust inclosed here, Blest be the man that spares the stones, And curst be he that moves my bones!

3n bem Priesteraum bes Frauenstares befindet fic nech an ber Feinfermand bas Grabmal ebe berümtene Lard inn 2 ffeie i 4.630 mit feinem Meudebile und feinem Islaven. Diefei die ber Lange nach gestehtt und zeigt in dem einen Kelde drei Duerstreifen und in dem andern einen gestügelten Lomen (?) (f. Inschrift XXXI), Bor dem Stuffen des Mitars liegt ein Gruftstein, weicher aber inho se vertreten ist, daß man die Schrift nicht entgiffern fann; doch sie dem aberfichenlich siener Refech, weicher indem in dem Frauendwort begrachen murde.

Reden Africiel Grabmal, aber ison außer dem Gelander des Priedterraumes, defindet fich hat Denkmal de Cardinal Trautisch in 1707, nämlich eine Art Sang, an befind voten Seiten Seiten jmei Anderschen liber demiciben ift das Kildniss des Berstorbenen und darüber erhebt sich eine Ppramite mit dem Trautischrichen Mappen (f. Inschrift XXXII). Der Puristiein besindet sich an der Erde erchts, neden jenem des Bischosse Erneis Grafen von Teautisch in 1702, und dem nacht die ihren insechnach des Holfs diesten von Gongaga i 1819.

An ber anbern Seite bes Steingelanders finden fich zwei Grabmale über einander. Das Untere ift jenes ber Rojfin a Eber geb. Gerchinger f. 1573, Gemachlin bes Neichbornathes Georg Ger, und bat zwei Wappen einen Das eine Barpen ist vierfach getheilt, bas 1. und 4. Belt find fchräg geftreift und bas 2, und 3, zeigen einen



Grabmal Raiser Rubalf IV (bes Stifters).

Greif. Der gefronte Belm jeigt einen halben Greif. Im zweiten Bavren ift ein Lowe mit einer Reule. Der Belm hat einen Bund und barüber zwei Boenee und ben balben Lowen mit bee Reule.

Das obece Denkmat ift für bie Zeciin von Red geborne Enschringen + um 1641, Bemablin bes Reichhofrathberaftenten Breid. Joh. von Red. Es bat ebenfalls 2 Bappen. Das eine ift vierfach getheilt und zigt im 1. und 4. Belbe vier sentrechte Striche, im 2. und 3. aber ein 3. Das zweite Bappen ift nicht volltommen beutich.

Meten bem Denfmale Trautions in bas des Cartinals Kollonicion ; 1751. Much dier ift ein Saca mit tem Barpen und daneben eine teausende neibtiche figure angebracht, welche einer andern weiblichen Bestalt mit dem Juddbern in der Jand, gegenüber fehr. liber dem Buldbern in der Jand, gegenüber fehr. liber dem Buldbern Kalten sonder der Engel des Mittelschille von Edubern in der Mittelschill mit ist durch einen geraben Bullten sondere Ruttelschill von der Wittelschille ist geseichtelt innt piest in je weis Jedlere niem Wolfel und eine Wolfe. Im oberiehn Reite test einen Salt (2) und eine Wolfe. Im oberiehn Reite test einen Salt (2) und eine Wolfe. Im oberiehn Reite kest einen Salt (2) und eine Vollen und im I. ein Löwe (i. Inschrift XXXIII). der der Norden Selten in im ungelehrete Welche solgen.

Der Altar bes beil, Anton v. Pabna war früher (1513) zu Gbren bes beil. Brierius errichtet und wurde zu Gbren St. Antons, ber im Altarblatte verzeitellt ift, im Jahre 1744 erneutet. Unter bem Altarbilde befindet fich bas Bruitbild bes leibenben Beilands. Als Standbilder ift lints St. Rameistus und rechts ber Glaube.

In der Mitte bes Jusbodens befindet fic der Geuftstein bes Erphischofs Fiemian mit der Aufschrift Leopoldus Max. E. Comitibus de Firmian Archiepiscopus Vien. Obiit XXIX Novemb. MDCCCXXXI,

Pints vom Et. Antonsaltac üt Das Dentmal bes Bidwofs Clattonia. † 1522, melder in Lebensgeobe und mit Inful und Cada abgebitet fil. Der Roof bat eide Naturmabrbeit und ideint um so abnider zu ein, als Stattonia bielen Grabeit mod bei einen Bebesten feelaen lief. Den finden fich zem Bappen, von benn der eine Duerbinte und baeibee ein Reeuz zeigt. Das zweite Bappen ift ber Duere nach getheilt, und bat im obecen felb wieder bas Reeuz. Das untere felb ift beeifach getheilt und zeigt ben Bintenichilt, einen senten Geb. Erteisen met einen Bowen (?) (f. Indientit NXXV).

Zaneben fit bas Senfmal bes Eardinals Alexandes Corps von Masse vien in 1444, welcher ebensalls in ganger Signe mit dem Kreuz und Caerdinalsbut vorgestelt ist. Die eier Wappen zeigen vier Arber, von benen zwei einen Halbmort mit Riceblattern auer über die Flüge tragen (f. Inspirit ANN)

liber biefem: Johann Rofinus, Domprobft † 1545, im Benghbilte mit Infel und Stab. Das Bappen ift verfach getheilt, im erften und vierten gelb ift ein halbtreug und ein fentechter Bulten, bas 2. und 3. gelb fit in bie Quere getheilt und bat in ber oberen halfte einen Schwan und in ber unteren brei Rofen (f. Inferit XXVII).

Der nächste Altar, welcher 1766 zu Gbren ber b. Empfängniß erbaut wurde, zeigt in bem bogenförnigen Altarblatte bie bell. Maria, unter welcher sich ein fleines Bild befindet, welches ben b. Meisinus verftellt. Die Clandbilber sind St. Arton v. Babna und St. Granicieus.

Das nachfte Geabmal: Beit Rosman, Beobft ju Maria Saal in Raentben ? 1504. Er felbft ift in Lebengeoffe bargeftellt. Unten zwei Bomen, von benen ber eine bie Bibel und bee andere bat Bappen balt. Dreies geigt einen Bügel und barüber einen halben Mann, bee zwei Bojen in ben Sanben halt (f. Inscheit XXXVIII).

Beener: Leo Rothafft, Fabneeich ju Raab + 1566, in Lebensgroße mit feinee Jahne, als Teachtenftubie intereffant. Das fleine Bapren zeigt ben ofterr. Binbenfdilt.

Dee tiefem: tee gang einfache Schriftftein bes Rathsheeen Stephan Gunbel † 17t1.

Beifchen bem Thiechen, bas in ben unausgedwuten Thuem findet und bem Grüter, nechtes bem Fraueriffen arichtigelt; Thu m Gwe bez non is § 1361. Der Wappenftein jefgt im Jaurtwaren unt jenen Nedensachen,
Das erftere ift ber Lange nach getheilt. 3m 1. gelb ein geoßes Areug, swijchen beifen vier Schenfel vier fleinere Breuge fieben. Im zweiern gelt eine befeugte Fabrie (Giere). Das Mebenficht linfs ist vierdag getheilt.
Im 1. und 4. gelte bie erd bediesebenn Kreuge, im 2. und 3. jene Genwoodsschoren. Das britte Bappenschült
ift lere geflieben, Das Suurtwappen bat oben jere Delme, ber eine ift ungefront und tragt ben halben Löwen
mit ber Jahre, bet wweit ist gefehnt unt feaft einen Geten.

Uber bem Mufitore an bem Pfeilee ift ein Dentmal mit roth und weißen Querftreifen, an welchem man aber, ber hobe wegen, webee Namen noch Jaheesjabl eefennen fann.

Reben dem Mufitocee, bicht neben bem Chorftuble: Albert von Rofenbeeg, golbener Ritter † 1573. Der Bilbftein zeigt ihn felbit vor bem Erutifire knient.

Gerner: Balthafar Scultetus, Dr. b. beil. Schrift, Domberr ju Bien, Breslau und Reiffe † 1613. 3m Bappen ein Lome mit einem Schluffel. Der Belm mit zwei Alugen.

Johann Derbruther von Derbruth, Megentraleavian von Ungarn f. 1613. 3m Bilbein bir b. Maria und ber Ritter vor ihr fniend. Das Bappen ift ber bange nach getheilt und bat einen Mittelissit. 3m erfen geleb bei Elien, im meiten bie öbere. Binde. Der Mittelissit ist ebenfalls fentrecht getheilt und zeigt in feiner zweiten Stille einen halben Belter. Cad erfte gelb hatte vermutblich nur eine »Linctur«, bie fich im Marmor nicht geden ließ. Der gefriebte Schul fragt febern.

An ber anderen Geite bes bier befindlichen Beichftubles! Deinrich Aininger, Domeuftos bei St. Gtepban 7 1596. Im Bilbein bie Kronung Marias. Darunter ber fniende Guftos, 3m Bappen ein fpringenber Steinbod. Der Belm hat einem Bund, aus welchem ber balbe Getinbod bervorraut.

Außer bem Gitter an bem linfen Pfeiler, wo fich bie Benbeltreppe befindet, Die jum Dufitchore fuhrt: Rifolaus Porti (Pitt) aus Aloren; + 1558.

Außer dem Gitter, rechts gegen bie Salle des Reuthurmes bin, von dem bort befindlichen Beichtfluhl faft

gang verdrett: Lubwig Beiß, Biener Rechtsberr † 1565 und feine Frau Margaretha geb. Knurgin † 1562. Der Bilbfein geint, fo weit er fichtbar ift, Chriftus am Arcuse.

Daneben: Ritolaus Engelbard, Domberr ju Bien + 1559. Er felbit ift in Lebensgroße und por bem Rreuze fniend bargeftellt. Unten find zwei Schilbe mit bem Beiden IJF.

Wir gelangen nunmehr, in ber Salle bes Neuthurmes, ju ber Capelle ber beiligen Barbara. Diefe Capelle wurde 1492 von ben Burgern Raudenberger zu Ehren bes heil. Urban erbant. 1249 Um 1690 ließ ber Reichstritter Job. v. Mejer ben Sauptaliar errichten. Auf bem Artarblatte ift bie b. Barbara worgestellt, und lints und rechts ftehen bie beiben Statuen Johannes bes Taufers und Johannes bes Evangeliften.

Lints von biefem Altare ift bas Grabmal bes Tobias Cjafchelius ? 1650, Leibargt Raifer Leopolds. Der Bildelin geigt oben bie Aufereklung Beijft, dann folgt das Bappen mit brei Sternen, und einem gefrönlen helm oben auf, welcher eine Sonne trägt. Im Mittelvilde ift Sbriftus am Teiche Bethsaida vorgestellt, wood just viereckze Tafein (nach Evang. 306. V.) Runde geben.

Rechts vom Sauptaltare: 30h. La pt ift Mapr, hiefiger Comprobil † 1708. Die ben Schriftein umgebende Berjierung ift nur von Giss. Das derer Wappen ist vieriad getbeil, im 1. um 4. 3elb fenferchte Erreifer; im 2. um 5. a. im Juni, 5 rer über eine schieftel Jäde binauf gebt. Das untere Wappen ist ebenfalls gesetwitt umb bat ein Mittelschibt, in dem fich ein Meler mit einem 1 auf der Bruft befindet. 3m 1. umb 4. 3elb ist wieder ber auffleigende Juni um 5. nur 5. a. fall mit bei Bruft umfbel mit peis Gerenen.

hier befindet fich auf einer Saule ein Bild ber heiligen Maria, welches gang besonders verehrt wird und in Wien und ber gangen Umgebung unter bem Ramen ber "Dienstbotenmuttergottes" be- tannt ift, und neben biefem febt ber zweite Altar, ber zu Ehren bes beil. Ciprian, von der Frau Elisabet b von hepfperg (verwitwete Frein von Congin) 1623 errichtet wurde. Das Altarblatt gigt ben beil. Coppian, bie h. Theresia und oben bie b. Maria.

Muf ber Erbe befindet fich ber icon ziemlich vertretene Grabftein bes Burgere Stephan Rauchenperger † 1501. 3m Bappen fo wie auf bem helm ift ein hund abgebildet (f. Infchrift XXXIX).

Daneben ift ber Denftfein bes Brafen Coprient von Connin, f. Derefter und Reigsfrath f 1621. Das Bappen ift vierfach getheit. Im 1, und 4, Belb eine Schaufet, im 2. und 3. eine fchräge Binde und über biefer ein Gtern, unter terfelben ein Salbmond (, Infdrift AL)

Das Gemölte ber Gt. Barbaracapelle ift baburd mertmutbig, bag gwei Schlufteine tief in baffelbe berabbangen. Gie geben ebenfalls einen Beweis von ber Rubnheit ber beutschen Bauweise und haben am ihrer unteren Sidde ben faijerlichen Abler.

3n der Thurmhalle, ichraig gegenuber ber St. Barbaracapelle, ift bas Grabmal bes Georg huber † 1521 und bes Georgius Sager † 1524, fail, Dofcapellane. Der Biltftein zeigt ben beil. Thadbaus mit ber Lange und Et. Petrus mit bem Rreuge. Bu ihren guben knien bie beiben Capellane, welche wegen ihrer Tracht eine gute Copiumplutie geben.

Auf der Erbe, jest aber con Bretern verbedt, ift ber Gruftftein bes Peter von Labndorf, hiefiger Burger † 1456.

Tritt man wieder in bas linte Schiff ber Rirde, fo erreicht man ben Altar St. Gt. Peters und Bauls, über welchem fich ber tangelähuliche Orgestuß beffindet, beffen wir in unferer Baugeichidete (f. Geite 14) bei bem Werffreite zu Gt. Stephan ermahnten.



Der Orgelfuss.

Am Grunde dieses Orgessusch in das lebensgroße Bruftbild bes alten Meifter Jorg Ochsel und bem Winkem Bintelmage in ber hand, und so angebracht, als ob er aus einem fleinen Benfter in bie Kirche berabstde. Diese entwoder von Alter ober burch einen sichletten Anfrike gang geschwärzte Bruftbild, gehört nuter die besten Bilbauerarbeiten jener Zeit, und erregte 1815, als der damalige Kronpring von Baiern, nachmald der große Anuffreund, König Ludwig, in Wien anwesend war, is sehr der geried ber große Anuffreund, König Ludwig, in Wien auwesend war, welcher dazu bestimmt war, eine Orget zu tragen, ersehet sich sich ber dem Bruftbilde Ochselb und berietet sich dann mit zierlich verschungenen Alppen Immer weiter aus. Inischen dem beiser Rippenbagen befinder fich ein Schicken mit dem Eetimengesichen Beifeit Pilgamis, denn bis bierder batte Ochselb gebaut als er von Pilgram (s. S. 15) verdrängt wurde. Der unter Kand der Bruftwebr sich mit fleineren, die Bruftwebr selbst weber Bruftwebr sich mit fleineren, die Bruftwebr selbst oder mit größeren Bogen und mit Naswert geieter. Das Ganze das ungewöhnlich vie Geschaus

Der St. Betere und Baule Altar, welcher icon 1556 beftanb, wurde 1677 von ben bargerl. Maurern und Setelmuchen erneuert. Das Altarblatt ftellt bie beleen genannten Gelifigen bar, und barunter befinden fich zwei fleinere Bilber heiliger Frauen. Alls Standbilder find Et. Leopold und ber Salvator angebracht.

Der Stein, auf welchem ber Priefter fieht, gehort ju ben alteften Gruftfteinen bes Domes. Dan fiebt barauf noch bie Spuren eines Schilbes und bas Bruchftud einer Inichrift, namlich ;

#### Anna Domini MCCC Obiit Otta

### . . . Ethel

Reben bem Altar ift bie fleine Thure, welche ben Gingang jur Treppe bilbet, bie jum Orgelfuß fubet. Diese Treppe wurde zwischen 1467 und 1511, und ber Orgelfuß zwischen 1505 und 1511 erbant. 145) Wir finden in Ogesser bie Nachricht, baß bier schoen 1336 eine Orgel gestanden babe, welche 1675 von Christoph Bogel erneuert, aber schon 1778 wieder ganglich unbrauchbar war, weisbalb sie später abgetragen warb.

An bem Pfeiler ift ber Gravitein bes Sim on Paur, welcher 1643 meuchlings ericoffen murbe. Ju unterit an biefem Dentmal (f. Inichrift ALI) ift in halberhabener Arbeit Rain vorgestellt, wie er feinen Bruber Mel erfoliaat.

Das nache Grabmal ift jeines bes Jofend Raller von Ragn Manna, faif hofeath und gebeimer Reierent hand judien an ge, Paluska von Mannios Maros intern Trug. Es bat jime Wappen und jede fit vierfach getheilt. Das eine Bappen bat im 1. Beibe ein Pferd, im 2. einen Bowen, im 3. brei Rofen und im 4. jime Graghalfen. Das zweite bat einen Wiltelichte, auf bem ein Arm mit einem Sabel am geracht ift. Jun 1. und 4. febt ein Getoch mit einer Rugel in ber Aluze im 2. und 3. ein feifch.

Maber gegen ben Et. Agnesaltar: Raphael von Ritiden biei. Domberr und Cuttos ? 1647. 3m Bilbebein bas Erucifir, bie b. Maria, Et. Johann und noch ein Speilger, ju beffen fauben ber Domberr fniet. Das Barven ift burch eine gefrummte Giebellinie in brei gelber getheilt. In ben beiben oberen ein Lowe, in bem unteren ein Etorch.

Der nachtie Altar beftand in feiner früheren Gestalt icon 1348, er war zu Ehren ber beil. Agned errichtet und wurde 1690 von Ritolod Bilbelm Bederd Freiberr von Ballborn neu erbant. Das jetige Altarbild zeigt ben b. Fraug, ber ben Seiten predigt. Über biefem ift beie, Kronung ber b. Maria und lints und rechts bie Stantbilber bes b. Anguffu und bes Keiniga Ober

Mm Ause bes Altaes an ber Erbe liegen zwei Bruftfteine, von benen ber fleinere icon fo vertreten ift, bag man nichts mehr zu erkennen vermag, als bag einft ein Bapren eingebauen war. Auf bem größeren Grab-fein ift ein gekröntes vierrbeiliges Bapren. Es bat im 1. gelt 3 Sterne, im 2. einen Abler, im 3. bas burgunbifch Bruy und im 4. Schwert und Sabne. Die Inchift ift nicht mehr liebar, Gulielmus Brauer?)

Bor ben Maratufen liest ebenfalls ein Gruftlein, welcher jedoch fo febr burch bie Rechenfluble verbedt wird, bag man nur mehr bas Bappen, namlich ein Rreug, zwischen beffen Schenkeln fleinere Kreuze fieben, und von ber Jufchrift nur bir Borte:

OBIIT HONESTA DNA KATER, . STRENNIS MILES IOHANNES G',

gemabren fann.

An ber Band ift bas Dentmal bes Erbauers bes St. Manes Mitares Rifol. Bilb. Beders, Baron von Balthorn und feiner Frau Barbara Unna habling ANNO MUC . . . Die Jahresjahl ift nicht ausgefertigt.

Liq Led by Google

3m Bilbftein bie Rronung Maria's und bie beiben Stifter kniend. In bem einen Mappen brei Sterne, bas zweite ift unbeutlich geworden.

Un ber antern Geite bes Pfeilers : Rafper Amon, taiferlicher Rath und Controlor † 1699. Ginfache Schrifttafel.

Daneten: Johann Saber von Leebirch, Bifchof ju Bien f 1541. Auf bem Denftein ift biefer Bifchof in Lebengebe (Rnieftlicht) mit Infel und Stab vorgeftellt. Das Wapeen ift viertbeilig, Im 1. und 4. Jelb ein Reus auf einer Dureibine fichent, im 3. und 4. bert Kronen (f. Inichtift All.).

3m nachften Pietler: Friedrich Chriftoph von Mapenberg, faif. Rath und Regierungetangter † 1742. Einfader Schrifthein.

An ber Erte ift bier ber ebenfalls icon giemlich vertretene Grabftein ber Anna Barbara Prauerin, bes Eb. Geren Bilbeim Prauer Ritter von Marco Trau, unt ber Anna Magbalena Prauerin. Das Barpen ift geeierbeilt. Im t. gelb eine Mate, im 2. ein Einborn, im 3. ein febenber Balten und im 4. mehrere Ergeren, Der helm hat weit belaubte Borner und bagwichen ein baltes Einborn.

Der folgende Altar war icon vor 1556 ber heiligen Urfula und ben Gisftausend Jungfrauen (11 innend Muiben) gewihmet. Seine jehige Gestalt verdauft er bem ju Boben in Lirol gebennen Andfaubenbormandten Frang von Jolfern, ber ibn 1715 errichten ließ. Das nunmebrige Altarblatt fiellt ben b. Franciseus Geraphieus vor. Reben bemfelben ift bas Bilb bes h. Schuhengels und zur Seite wei b. Pischoffe als Cauthilter.

Rechts an ber Erbe liegt ber Grufftein bes n. 5. Regierungerathes Rafpar Pagino. Das Bappen ift gerichtet und hat im 1. und 4. Reib einen balten Abler, im 2. und 3. eine Sonne. Inidenfift und Sabresjahl find nicht nicht gefahr Der Schmift gerfent und trate einen Abler.

find nicht mehr leebar. Der helm ist gekront und tragt einen Abler. Reben biefem ift auf einer gewöhnlichen Reblbeimerplatte ein gefrontes Bappen gegraben, aber fo wie bie

Inichrift nicht mehr erkennbar, bod icheint es bem 17. Jahrhundert anzugehören. Grenfo liegt vor ben Altarftufen ein Gruftftein, auf dem nur mehr bie zwei von bem helme auffteigen-

Erenfo liegt vor ben Altarftufen ein Gruftftein, auf bem nur mehr bie zwei von bem Belme auffteigen ben horner und bie beiben Borte ANNA REGINA (?) mahrnehmbar find.

An ber Band oben: Mathias Boltsperger, biei. handelsmann und bes außern Raths ? 1659. Das Denfmal ift von Aufrer und zeigt in balberhabener Arbeit bie Auferschung Ebrift und darunter bas Eruciftr, vor nelchem ein herr mit zwen Schnen und brei Frauen mit einem Madden knien. Anstate eines Wappens ift bas Zeichen Angebracht.

Dicht unter biefem: Frang von Bollern, faif. und burgel. Tuchlaubenevermanbter † 1713.

In ber Nahe bes Bischeitheret: Hanns übermann, fass, Nath und Bargemeiste + 1507. Im Bildeftein bei auferstehung, Darunter frien ber Stifter mit mei Zohnen, und vier Frauen mit einem Matchen. Das hautenappen ist geviertbeilt und bat im 1. und 4. Zelte einen Querfrich und im 2. und 3. einen Bomen, ber einen Halben balt. Dieser Lien geht auch auf bem Helm. Webenan finden fich bie Wappen ber Frauen. Das Gunge fil in Kehlemenmanner ich fleisig garertiett und gibt eine gute Golumbutie.

Gegenüter von bem Bifchofthore, am bem Pfeiler, an welchem bas Weibrunnenbeden ftebt, befindet fich bas Benfmal bes Rarl Lubmig von Gutterburg, Mitter bes b. Grades ju Terujalem und faif. Dolfamenerrath i 1678 und feiner grau Maria Clifabeth geb. v. Leoprechting i 1698. Es bat 16 Weben. und bauei Dauptmarpen. Sebes ber Sauptmarpen ift geviertet. Das eine hat im 1. und 4. Zeibe einen Rost, und im 2. und 3. einen Duerstreifen und brei Boson, bas gweite im 1. und 4. Zeibe eine Art Mauer und im 2. und 3. einen nach abmarfe feinben Gerreren.

Gleich neben bem Bijdofibor befindet fich eine febr hibfde Steinmeharbeit von rothem Marmor, namlich ein mit Begen und Magmert geziertes von vier Saulen getragene Dach, welches früber ben im Jabre 1466 erbanten und von etlichen frommen Burgern gesijteten St. Andercasaltar beschirmte. Dicht babei fit ber Eingang gur Tirnafchen Capelle, welche burch ein recherziertes Gitter von einst vergolbet geweiener Schmiebearbeit and bem vorigen Jabrhundert geschloffen wirb.

Die Tinafice Capelle, and bie Kreux, Engen's, Saevofice, Libernfein und Seidenbürgifche Capelle genannt, war aufangs, wie bas Buch ber Wiener-Kaufe (D. F. 3) zeigt, zu Gren beil. Moranbus gefiftet, beffen haupt herzog Rubelf 11 v. von bem St. Moranbustlofter zu Alltich nach St. Stepban brachte. And bielt biefer herzog ben h. Moranb ganz besonders werth, ba er mit ihm verwandt zu fein glandte und bestalt, wie er fagt: "ni eere Sond Murandan ber marre Ser sightlicht gemaren 125) auch eine Meste zu Straffiebel ftittete. Ded rebielt biese Gapelle erft um 1394 ibre ipätere Geftalt, welche sie den Brieben Mubolph und Ludwig von Tirna verdantte, bie ausbrucklich als Stifter berielben genannt werben und bestalb auch an ben der Außenpericiten ibr Mappen anbrachten. 1289 3 m Jahre 1478 ftat Georg von Tirna und wurde in biefer Capelle

begraben. Die Inichtift auf seinem Grabmale bezeichnet ibn als ben leiten seines Geschlechtes, welches bochft wahrscheinlich zu ben Zeiten Ottokar's nach Oesterreich gekommen war. Späterhin erlitt biefe Capelle (um 1700) eine gangliche Umwandbung, Statt ber bei schieberen Alliche bes Decemb, erb b. Grasmus und Johannes Evangelist wuede ein einziger geset, bei welchem man ein großes geschnitzes Kreugesbild veredre, von welchem man erzählte, daß an demielben der Bart wachte. Es wueden aber schon von dem Bersteriges bessehen, and natt, haare und Bart zu schwingen, an biesen Sellen weitesch garar eingesetz, die dann auch den Namen der Reugeapelle. Im Jadre 1736 wurde der berühmte Krubstre erbeits sie dann auch den Namen der Kreugeapelle. Im Jadre 1736 wurde der berühmte Kreiberr Being Engage von Sandern († 77 Jade alt am 21. Nyril 1736) vier begraben und ihm in dem damaligen Geschmade ein reiches Deufunal gesetz, welches ans einem Sange deitebt, über dem sie der Gelang einer Gelacht in balberhabener Arbeit bestührte. Das Gange eindet in eine Nammilte mie einer Uner E. Juschrift KUII).

Nabe am Eingange ift auf ber Erbe ber Gruftftein bes Emanuel Thomas von Gavoven, und rechte, nacht ber Bant, ter Grabftein ber Anna Jutich, Gemublin bes Geichichticheribers Job. Cuseinian, ju feben.

In ber Nijche, bei bem Eingange lints, ift eine Platte von rothen Narmoe, auf welcher man lefen kann, daß Papft Beneblet IV. im Jabre 1744 bem Kreugaltace blefer Capelle ein besondere Bevillegium gegeben babe, welches in Wirtung trake, fo oft bier für ein versierbenes Mitgliebe be Savop'ichen Jamilie bie Meffe gelesen weede. Da nun bie Gemablin bes Emanuel von Savopen eine geborne Katifin von Lichtentieln war, ging bas Schupercht ber Gapelle auf blefe lettree Familie über, und ber jetige Stammberr berselben gab auf das schähnswurdighte fund, wie jebr er die Gapelle seiner Borfabren und bie mittelatterliche Baufunft ebre, indem er blefe, gang in ben Roevecofivl gefleibet gewesene Bethalle in beutscher Bauweise erneuern ließ. Architette Eenst, besonders vertraut mit bem Besen beutscher Baufunst, weshalb bim auch die Bollendung der Giebel an der Schleite des Demes überteagen wuede, leitete das Bauliche, und Poessse Jones überteagen weede, leitete das Bauliche, und Poessse Jones überte war es auch, der Richten von Lichtenstein bewog, die große Wand bemalen zu lassen, und ber Kalage bes Bibberige Wooseccoumgedung nicht vertrug, entschloß sich der Kürft, die gange Capelle, mit Ansabune der Kalats und der Poenstallee, erneuern zu lassen.

Das Bemalbe zeigt oben Gott ben Bater, von Engeln umgeben. Unter ibm befindet fich ber beil. Geift und zu beffen Seiten Engel mit ben Barterweckzengen. Ber bem unteren Theile bes Bulbes ift bas son erwähnte Geneifie aufgestellt, auf bessen echter Seite ber Knuftler bie b. Maria, ben b. Jobannes, und beilige Krauen, lints aber bie Schriftgelebrten und die Reiegsbrechte, welche um bas Bewaub bes herren wüselnt, und bie b. Magbalena malte. Wenn es num auch nicht möglich ift, die Capelle mit all ibren Einzledieten bem bentichen Style auszuhren, so muffen wie uns boch recht im Grunde mitgere Beegens barüber freuen, bag man auch bie erkannte, wie schlecht Alles bas, was bee Jospfzeit angebert, in ben Et. Eresbandbom paffe und befghold mit reger Kraft zur Umfaltung schrift. 1809

Außerhalb tes Eingangsgitters jur Tirnacapelle find zwei Denfmalee an tie Band gemaucet. Das Obere tient que Erinnerung an hanns Rechmein von honigftorf.

Der Bitbiein zeigt oben im Bogen bas Erucifir unt barunter bie b. Maria unt St. Johannes. 3m Mittelit fint brei heitige vorgestellt, und in bem unterften fnien unter zwei halbogen Mann und Frau. Bor bem Erfberen ift ein Belm mit einem Alug angebracht, und feitwarts zeigen fich zwei Golite, in beren einem zwei fich breugente Palmmoria, und in bem andeen ein Mebengweig mit Trauben befinden.

X. Inter ber Sauptinichrift ift bie gange Samilie Cuspinians figent abgebilbet, und bie unterfte Tafel berfelben nennt ibre Ramen (f. Inichrift XLIV.).

### C.

## Der untere Cheil der Rirche.

Der große Mufitdor wird von brei Bogen getragen, beren mittlerer breiter und mehr gebridt, bie feitlichen aber jemaler und spisiger find. Barbung und Gefander zeigen reichliche Bergiemungen, und über dem hauptbogen ift eine Ubr angebracht. Der Musithor wird wegen feiner gu großen Entfernung vom hochaltare, welche die Stimme bes Meffe lefenben Briefters nur jehwer vernebubar macht, nicht mehr gebraucht.

Die große Orgel, welche fich auf bemielben befindet, ift gleichfalls nicht in Bebrauch. Sie bat 32 Regifter, und wurde von Georg Reubau fer († 1724), welcher erft Kirchenbiener bei St. Stepban und bann Brantweiner ju Wien war, um 1720 errichtet. Ran pflegte sie anstangs bei dem Kommen und Geben bes allerböchten Sofies und an dem Gebächnistage ibres Siffers gut phielen, da fie aber, troch ihrer Größe und der Betruchen Keften, das nicht leistete, was man von ihr ju erwarten berechtigt war, wurde sie alsgemach vernachläfigt.

Unter bem Bogen bes Muficores fubren Benbeltreppen sowohl nach ben heibenthurmen, als nache Schaften ber ben ber be Bartholomauscapelle. Man gelangt bier guerft auf ben Bogen bes Mufichorete und ber großen. Togel, und gerwabrt bier Banbel von Saulen, welche noch bem alleren Bau ber Kirche angehören. Bom Gbore führt in einem engen Stiegenbauschen eine Wendeltreppe nach ber St. Johannis ober Schahlammer Sapelle, in welcher noch immer ein Theil bes Kirchenschabes aufbewahrt wird. Bon bem Gipfel biefer Mendeltreppe ift die Aussicht in die Riech sinad wilflich großartig, und erregt die Bemunderung eines Ieden, ber nur einigernagen Sinn fat bas Erhabene besthe, benn mit bem höheren Standpunct schein, auch bie Gewölbe ber Kirche höher und bie ber Schiffe berschlen länger geworden zu sein, während die Leute, die da unten beten und wandeln, fleiner nur Meiner werben und sich in den ferusten Wölbungen bieser majestätischen hallen beis nach verfeitern.

Die Coaktammereapelle, welche fich unmittelbar über ber Tirnacapelle befinbet, traat in giemlich bas Geprage ber Berlaffenbeit, wie benn biefer Theil überhaupt ber am wenigften besuchte bes gangen Domes ift. Alte Schrante fteben an ben Banben, aber bie ebmaligen Rirchenfchabe finb bis auf einige Infeln , unter benen fich bie von ber Raiferin Glifabeth geftidte und jene von ber Raiferin Gleonore bierber gespenbete andzeichnen, faft ganglich verichwunden. Der zweite Turfenfrieg, ber fiebenfabrige Rrieg, bie Beit ber Ablieferungen bee Rirdenfilbere, und bie Rriege mit ben Grangofen baben biefe Schrante geleert, bie uns ziemlich traurig anbliden und uns fo menig Stoff gur Beidreibung geben, bag wir bamit ju Enbe tommen, wenn wir bes ovalen Rabmens mit filbernen und vergolbeten Rofen gebenten, ben bie Raiferin Cleonora fur bas Gnabenbilb Maria Bote verfertigen ließ und wofür fie 9000 Gulben begablt haben foll. Inbeffen beberbergt bie Capelle boch zwei Derfmurbigfeiten. Ramlich einen altbeutiden Glugelaltar - ben einzigen und letten in bem gangen Muniter gu St. Stephan, mp beren einft fo viele ftanben. - Er zeigt aufen bie breiviertel elebende großen Beftalten ber b. Ratbaring, Ct. Barbarg, Ct. Glifabeth und bes b. Rochus und an ber Innenfeite ber Flugel ben b. Leobegar und St. Grasmus. Die Art, wie biefe Figuren gemalt finb, mabnt an Dichael Boblgemut's Saut, boch lagt fich bier um foweniger ein bestimmter Deifter angeben, ba fich auch feine Spur eines Dalerzeichens (Monogrammes) vorfinbet. 3m Innern bes 211tares fieben bie brei Stanbbilber: ber beil. Ottilia, bes b. Beit (?) und ber b. Rofalia, von weit minder guter Arbeit als Die Dalereien. Uber biefen brei Bolgftatuen ift ein febr reiches und vergolbetes Schnigwert angebracht und uber ben Altartafeln fteht eine Eccebomofigur. Linte und rechts neben biefem Altare fteben zwei Gladfaften, in beren einem fich einft bas in ber Gligiuscapelle aufgestellte Muttergottesbilb "bie Sausmutter" befand und in beren anderem eine Figur mit einer Infel und im Defigewande fist, welche Bapit Bius VI. vorftellen foll. Die zweite ber gupor ermabnten

Merfwürdigteiten ift ber h. Leichnam bes polnischen Martvere Balentin, ber hier in einem glasernen Sarge ausbewahrt liegt und bessen prachrvolle Antonaltracht noch vollstommen wohl erhalten ist. Der Heilige hat einen runden, weißseidenen und mit Gold durchwirten Halbragen, einen bis an die Rnöchel reichenden Bod von reichem Sammt mit goldenen Angelfnöpfen und reichen Goldverschnürungen; und Stiefel von gerillter Seide, ebensalls mit Gold durchwebt. Auch der Gutel ift von weißer Seide und Gold. Bir bedauern, daß es und nicht möglich war, einige geschichtlich genaue Rachrichten über diesen h. Leib ausgufinden, da auch das Costinn einen hoben Grad von Ausmerksamleit verdient.

Auf ber Thure, welche in biefe Schapfammereapelle fubrt, ftebt bie Jahredjabl 1688.

Der Beibentburm, junadit bem Blich oftbore, ift burd Geballe in jeche Stodwerfe getheilt, zu beren hoberen man burd Leitern auffielgt. Er enthalt vier Gloden und bas Seeinbach fleigt ichrag und ohne Untermauerung bis jur Spije empor. Der Beibentburm nachft ber Karnthnerftrage bat vier iebr ungleiche Stodwerfe, beberbergt zwei ziemlich große Gloden und bat oben, wo er in die Spije übergebt, ein Gutengewölke, auf bem vier gemanerte Pfeller fieben, welche bis zu ben, in jedtere Arterer gelt erfeben, welche bis zu ben, in jedtere Bet in better befern Stellingang emportiden.

In bem Thum, gegen ben Bischoften, befindet fic lints vom Musitebere ein überwelbtes Gemach, an bessen Thur, gegen ben Bischoften ift. Es war bieses frühre bie Berballe für ben kandes fürften. Die untersten Ködume der beiben Thurmen werden noch immer die Wachstammern genannt, vermutöllich weil man dert einst das Kirchenvachs ausbewahrt. Bon den Gloden in diesen Thurmen bat die größte das Gewicht von 8000 Pfunden. Sie erbielt 1772 ihre jepige Gestalt (i. Anichrift LVIII.), Früher fing in dem Heibeutburm nächt dem Bischosfore auch die Iw differt in ober Füssten glode, deren Anichrift (j. LIX) an eine Etcle aus Schiller's lied von der Gloden mahn, obwohl sie sich 1279 gegessen und 1509 umgegoffen wurde. Auch befrand sich beir die sognannte Bierg loter, welche die Jahreszahl 1457 trug und das Zeichen zum Schließen der Scheuten gegeben haben soll. Sie dauerte 315 Jahre und wurde 1772 mit den übrigen Gloden umgegossen, damit alle recht wohltenen zusammentilinaen lotten.

Die St. Bartholomauscapelle, welche ber Schatkammerapelle gegenüber liegt, wird jest umr als Ausbemahrungsort für verschiebene Gerathischaften u. f. w. gebraucht. Rubn und geraulig ift ber sebr gebra der Begent gebaut, welcher fic etwas unter ber Schifte bes hoben Spishogenfenfters an ber Stimseite ber Rirche, hinter ber großen Orgel hinwegwolbt und bie unteren Banbe ber beiben Spelbenthume verbindet. Er zeigt, bag ber mittelalterlichen Baufunft feine Art von Bogenspannun fremb war.

Unter ber Bartbolomauscapelle und junachft bem Singerthore bes Domes befindet fich bie Berjogs, Trauungs, Tauf- ober Gligiuscapelle.

### D.

# Das rechte Seitenschiff.

Die Eliginseapelle wurde in gleicher Art wie die Tirnacapelle gebaut, nur hatte fie bas Gind, allen sogenannten Bericonerungen zu entgeben, weißbalb fie dis auf unfere Tage so ziemlich in ibrem ursprunglichen Buftonbe verblieb und uns burch bas bufter bunte Lider, bas burch bas die gemalten Gladfenfter bereinfallt, mit Ehrfurcht und Andade erfallt. Gie entstand boden wahrscheinlich zugleich mit ibrer Schwestereapelle balb nach Bergag Autoloph bem Bierten, obgleich sich im Dafein urthundich nur bis zum Jahre 1394 nachweisen läßt; aber im Wiener Buch ber Obligationen wird schon 1396

Dhawaly Google

ber bort befindlichen Altare bes b. Blafine und bes b. Gligine gebacht. 160) Diefe Capelle fubrte bie Ramen ber Tauf- und Trauungecapelle, weil einft biefe heiligen Sanblungen bort verrichtet wurben, Sie bat jest unter bem iconen Rofenfenfter nur mehr einen einzigen Altar, an beffen Evangelienfeite ein Muttergottesbild fieht, welches ben Ramen ber "Bausmutter" fuhrt und im 3ahre 1754 von bem großen Frauenaltare hierber verfest murbe.

Muben an ber Rirchenwand Diefer Gligiuscapelle ift bas Dentmal bes 3obann Redmann von Ren. Pfarrer ju Stat und bief. Lebrer bee Rirchenrechtes † 1512. 3m Bilbflein, an welchem oben bie b. Maria mit bem Rinbe und noch vier Beilige bargeftellt find, ift er felbft abgebilbet, wie er Deffe liest, Bor ibm fniet ein

Dann, neben bem fich ein Suntchen befindet und hinter ihm ein Levite.

Dachft bem Gingange gur Gligiuscapelle fieht wieber ein abnliches marmornes Altarbach mit gebrebten Gaulen und feinem Dagmert und Rofen, wie gegenüber am Bifcofthor. Bier befant fic einft ber icon im Jahre 1400 im Benefizienbuche angeführte Altar bes b. Martin, welcher fpater, wie viele andere fleinere Altare ber Gt. Stepbanefirche, abgebrochen murbe.

Un bem Pfeiler junachft bee Gingerthores ift bie bolgerne, vor Alter gang fcmarg geworbene Bebachtnif.

tafel bes Paul Empfinger, Burger ju Bien † 1566, angebracht.

Darauf folgt bas Dentmal bes Ludwig Geis ju Gepffenegg. Raifer Berbinande II. Soffuttermeifter † 1640. 3m Bilbftein ift bas Erucifir und barunter find zwei mannliche und zwei weibliche Rniende bargeftellt. Rerner: Danne Birich Denbter, faif. Rath und Buchhalter ber Statt Bien + 1646. Das Dentmal

ift von bolg und bas Delgemalbe beffelben fellt bie Grablegung Chrifti vor.

Der erfte Altar an ber Banb murbe bem b. Gebaftian gewibmet, welcher auch auf bem 21tarblatte porgeftellt ift. Diefer Geitenaltar mar icon 1544 porbanben, erhielt feine jegige Beftalt aber erft im 18. Jahrhundert. Unter bem Bilbe bes heil. Gebaftian ift bas Bruftbilb ber beil. Therefia.

In ber Band befindet fich ber Grabftein bes Domprobftes Birgilius Cantler + 1503, ber barauf in Lebensgröße abgebilbet ift. Deben ber Sigur befinden fich Infel und Stab und unten gwei Bappen; in bem einen ift bie Binde mit bem Rreus, und im zweiten ein von einem Pfeile burchbohrter Gifc.

Muf ben Altarftufen jeigen fich wieder Spuren von alten Grabfteinen, beren Berftorung wir febr bebauern, Gbenfo licat lint's neben bem Altar auf ber Erbe ein Gruftftein, ber bereits fo febr vertreten ift, bag man nur mabr an bem Bappen bie zwei helme erfennt, von bem ber eine einen Glug und ber zweite zwei horner und einen Lowen trägt.

Auf ben Altar folgt ein Dratorium und Chorftuble aus bem 17. 3abrhunbert, por benen auf ber Erbe brei Grabfteine liegen. 161)

Der erfte biefer Grabfteine ift ganglich vertreten. Der zweite batte zwei Bappen, wovon bas eine ebenfalls gang untennbar murbe, mabrent man bei bem andern, fowohl auf bem Schilbe wie auf bem Belm, einen Steinbodt mabrnimmt (f. Infchrift XLVL). 3m britten Grabftein ift im Bappen ein Lowe. Der Belm bat amei Gluge.

Der zweite Banbaltar ift ber ber beil. Dreifaltigteit. Bier ftanb icon um 1499 ein Mitar. Spater befand fich bier ber Altar ber Topfergunft, welcher funfilich aus Ihon gefertigt mar und laut bem Stadtarchive (im 18. Jahrbundert) von bem geheimen Referenten Anton von Quarient um funftig Gulben getauft murbe, worauf man ibn nach ber St. Belenacapelle bei Baben icaffte. Der jegige Altar murbe 1751 erbaut, wogu Frau von Robroft, geborne Scharnagel taufenb Bulben beitrug. Das Altarblatt ftellt bie b. Dreifaltigfeit vor, und murbe von Unterberger fir 150 Bulben gemalt. 162) Das fleinere Bilb fiellt Jefus mit bem brennenben Bergen bar.

Linte, an ber Erbe, liegen abermale zwei icon ganglich vertretene Gruftfteine. Muf bem erften find noch Spuren eines Bappens unt eines gehornten Delmes. Auf bem zweiten ift bas Bappen von Deffing. Es ift geriertheilt und zeigt im 1. und 4. Felbe einen Stern, eine Rofe und eine Lilie übereinander. 3m 2. und 3. Gelb ift ein Lome, Der Barpenhalter bat einen Glug, auf bem fich wieber Stern, Roje und Lilie finben.

Der britte Altar mar 1343 bem b. Ulrich geweibt, und Ulrich Aufepel ftiftete ein ewiges Licht babin. Jest beint er ber St. Leopolde altar, benn bas Altarblatt ftellt biefen Beiligen vor. über biefem Altar fteht noch bas rothmarmorne Dach, benen gleich, bie fich am Ginger, und Blicoi, thore befinben.

Sier ift auch ber Gingang in bie untere Safriftei. Diefe fuhrte fruber ben Ramen "ber Sagrer bei bem St. Ulreichealtar" und biente jur Beit Rubolph bee Stiftere ale Aufbewahrungeort für bie Briefe und Sanbreften ber Biener Sochichule. 3m Jahre 1731 murbe fie erweitert und

Februa

Marmor - Baldachin aber bem St. Leopalbasitar mit dem aiten Gegeicher.

SOEN?



Schluss-Stein der Katharinencapelle.



Der Caufstein in ber St. Ratharinen-Capelle.

erhöhet. Sie hat zwei Abthellungen, nämlich bie außere und innere Cafriftei und in beiben find lebendige Brunnen angebracht. Das nunmebr icon ziemlich geschwärzte Dedengemalte ber außeren Cafriftei wurde 1732 von Alfamonte Martin hobenberg) gemalt, wofür er 1200 Gulben be- fam. Martin Aussch, ber ihm bei biefer Arbeit baif, erbielt 450 Gulben. Die gange Cafriftei ift übrigens in bem Schnörtelgeschwach verziert, welcher in ben Tagen ibrer Erneuerung berifche.

über bem St. Leopolde-Altare ftanb früher eine Orgel. Jeht ift aber nur noch bie Buhne berfelben verhanden, beren Bruftebue febr reich mit Magmert vergiert ift. Reben bem Altare findet fich ber Aufgang zu biefer Orgelbuhne mit einigen febr ichmalen Fenfterchen zur Beleuchtung ber Benteltreve.

Neben biefem Aufgang ift ber Denfftein bes Michael Asquier, taif. Rath und Dolmetich ? 1664, und über tiefem ift ein altes bilgenes Denfmal, an bem man weber Schrift noch Malerei ju ertennen vermag. Daneben befintel fic eine fleine Gloder, mittelf welcher vom hochturme berad bie Miertelfunden angefagt werben.

Muf ter Erbe, jest von Bretern verbedt, ift ber Gruftftein bes Thomas Darableben, Baumeifter bei Gr. Stenban + 1733

Uber bem großen Raften in ber Thurmhalle find noch bie Spuren von zwei gemalten Engeln gu feben, welche Leuchter tragen und vermuthlich eine Schrift bielten. Go wie in bie halle bes Reu-

Reben bem Tauffiein ift bas Denkmal bes erften gefürsteten Bifcofe von Bien, Anton Bolfrath, † (639 mit besien Brufbilt. Das Bappen ift geviertheilt und geigt im 1. und 4. gelb bie bifcofifiche Binde mit bem Rreug und im 2. und 3. einen Abler (i. Inscheift XLVII). Der Gruftftein liegt in ber Mitte ber Rirche an ber Erte und zeichnet fich durch bie einschen Borte aus!

> FVI ABBAS, EPISCOPVS, PRINCEPS. SVM PVLVIS, VMBRA, NIHIL

(3d war Mbt, Biichof, gurft; und bin Glaub Schatten, Richts)

In ber Thurmhalle find noch folgente Dentmale:

Bleich neben tem Primthore nachft ber Rirdenthure:

Georg Ruchler, Bauubergeber bei Gt. Stephan † 1736. Das Bappen ift geviertheilt und hat im 1. und 4. Felb einen Lowen und im 2. und 3. einen Salomond und einen Stern.

An ber anderen Seite bes Eingangs jur Ratharinencavelle Thomas Reich , Domberr und gefronter Dichter † 1520. Der Bilbftein zeigt Chriftus, ben reuigen Petrus und ben fnienden Domberen.

Thomas Graf von Goltot, Palatinus Lencicine u. f. m. + 1773.

Uber bieiem :

O

Bolfram Deigifner, faif. Rath + 1570. 3m Bilbftein bie Auferfichung Chrifti.

Durch bas große Gitter bes rechten Rirchenfdiffes betritt man ben fogenannten Thetlador, vor beffen Sauplature fich einer ber großten Schafe ber St. Stepbandtirche, namlich bas rothmarmorne Grab Dentmal Raifer Friedrich bes Dritten befindet.

Das Grabmal ruht auf einem zwei Fuß hoben Sodel und ift von einem aus Bfeilern und Bogen bestehenden Gelander umgeben. Der Sargbedel zeigt bie Bestalt Friede bes Dritten im Raisergemande, mit dem Neichsapsel in der Nechten und dem Seepter iber in ber linten hand. Der Seepter wird von einem sliegenden Band umschungen, auf welchem die fünf Selbstaute A. B. I. O. V steben, welche Friedrich sein aus anzubringen pflegte und die er selbst also ertlatte:

"En! — Amor . Electis . Injustis . Ordinat . Vitor. — Sic Fridericus ego rex mes jura rego." 164)

Gegenaber ift ein größerer Zettel, ben ein Abler im Schnabel balt, worauf bas Monogramm abgebildet ift, beffen sich Raifer Friedrich beblente, wenn er Urfunden eigenbandig zu unterzeichner pflegte. 1889 Uber feinem Jaupte ift ein Schimbonen mit bem b. Obrsfrohopenis und zwei anderen heiligen. Lints vom Raifer ift bas sombarbijde Wappen und das Bappen ber funf Wögel, rechts ber faiferliche Doppelaux. Alle biefe Bappen sind getront. In Friedrichs Affigen besinden sich zwei ber beintet Edwen, von benne der eine das Reichssswert und ben öberreichischen Bindensschifdt, und ber anderer ben fteprischen Paniber balt, welcher sich auf der Seine von Sabsburg angebracht. Um ben Kand bet. Sanz unten ift noch ein Wappen, nämlich der Löwe von Sabsburg angebracht. Um den Rand bes Deckte faut be underifft:

FRIDERICYS . TERCIYS . ROMANOR . IMPERATOR . SP . AVGYST . AVSTRIE . STIRIE . KARINTHIE . ET . CARNIOLE . DVS . DNS . MARCHIE . SCLAVONICE . AC . PORTYNAONIS . COMES . IN . IHASSYVAG . TIROL . PHERRET . ET . KIBYRG .

MARCHIO, BVRGOVIE. ET. LANTGRAVI. ALSATIE. OBIIT. ANNO. DNI. MCCCC.....

Die Jahredgabl ift nicht ausgefüllt und mußte mit XCIII ergangt werben, ba Raifer Friedrich im Jahre 1493 ftarb.

Unter biefem Nande ift eine Reihe von breißig Bappen. Die Bandungen bes Sarges find febr reich mit bocherbabenen Arbeiten geziert, welche burch Pfelier von einnder getreunt und nach oben von manutigad geschwungenen Bogen begrängt werben, auf denen sich manchertel Laubwert und "wunderliches Gethier" besinden. In dem Felde zu den Faßen des Kaisers ift die Krönung der heiligen Naria vorgestellt, welche badurch merkwürdig ift, daß alle brei getriiden Personen mit Kronen,
langen haaren und Barten abgebildet sind. Reben dieser hauptgruppe besinden sich zwei Blichose und
volle Jifterziensfer-Wönde. Unten ist ein Band mit der Inschrifte.

IMP . FRI . FVN . HAE . ST . MINO . ORDI . S . BERNARDI . NOVE . CIVITATIS.

und bie Darftellung bezieht fich auf bie Stiftung ber Bifterzienfer zu Biener Reuftabt.

Die Grabmalmand, an der Seite gegen bas Fenfter, ift in bei Felber getheilt. Im erften Felbe fiben Paul ber Ginfiebler und Anton ber Große, von Pauliner Geiftlichen umgeben. Die Unterschrift lautet:
ORDO DIVI : PAVLI . HERRMITE . NOVI . CIVI.

und bie Darftellung bezieht fic auf bie Stiftung bes Paulauceflofters zu E. Renftabt. Im zweiten gelb find bie h. Maria mit bem Chriftinde, zwei Bifchofe und andere Priefter abgebilbet. Die Jufchift beifet.

MO . DVE . VIRGI . OBEBVG . LAVAC . PSV . DESCRIP.

und bas Bilb beutet auf bie Unterordnung ber Benebiftinerabtei Obernburg in Rrain. (1461.)

3m britten gelb ift ber beil. Betrus, mit ben Schlaffeln in ber Sand und einer Rrone auf bem Saupet, vorgeftellt. Reben ibm finien zwei Bifcofe ober Abte, an beren Seiten fich noch andere Bonde befinden. Die Unterschrift lautet

DIVI . PETRI . NOVE . CIVITA . FRES . PREDICA.

und bie Abbilbung bezieht fich auf bie Ginraumung bes Rloftere St. Beter zu B. Reuftabt fur bie Dominitaner. (1444)

Das Felb gu Sampten bes Raifers geigt Monche und Nonnen, welche theils vor bem Erucifire, theils vor ber f. Maria beten. Die Unteridrift ift:

DIVI . LEONARDI . IN . GRECIO . FRATRES . ORDI . MINORVM.

und bas Bilb meist auf bie Stiftung ber Dominifanernonnen und ber Minoriten gu Grat.

Im erften Felbe ber zweiten Kangbfeite ift ber b. Georg fibend vorgeftellt, zu beffen gugen ber Drache liegt. Bu beiben Seiten finen bie Ritter bed St. Georgorbend. Darunter fiebe: ORDO . S . GEORGII . NOVF . CIVITATIS.

und bie Darftellung bezeichnet bie Stiftung bes St. Georgenorbens im Jabre 1468.

Im zweiten Telbe ift wieber bie himmeletonigin, von Bifcofen und Prieftern umgeben, bargeftellt. Die Schrift beift:

CANONICI . CVM , EPO , NOVE , CIVI.

und bas Gange begiebt nich auf bie Grundung bes Bisthumes gu ED. Renftabt,



Grabmal Raiser Friedrichs III.

Im britten Felbe enblich zeigt fich ber b. Ubalrich, ju beffen Seiten zwei infulirte Abre, einige regulirte Chorferren bes b. Auguftin und andere Monche abgebilbet find. Die Unterschrift lautet:

CANONICI . REGV . S . VLRICI . NOVE . CIVITATIS. und weiset auf die Ginführung ber Augustiner Chorherren zu Reuftadt im Jahre 1478 bin.

An ben Pfeifern zwijden biefen Felbern find, von Bogen geschirmt, die Standbilder ber Reichsfürften u. a. augebracht, namitich Brandenburg, Trier, Rolln, Mainz, Burgund, Mufrassen, Et. Leopold,
St. Agnes und die Stüffen von Bobmen, Gadjen und von der Phila, Den an besjen Pfeisten befinden sich fich figende oder tniende Mondsfiguren und unten an dem Zusgefimse zeigt fich eine fast
ununterbrochene Reiche von abenteuerlichen Thiergeftalten, Dunde, Affen, Oreise, Drachen, Gibechsen
u. f. w. und zwei Todensschlicht, um beren einen fich eine Schlauge windet.

An bem Gelander find bie Bogen reich vergiert und an ben Sauptpfeilern bie Standbilder bes Opcilantes und ber Apostel angebracht. Genio befinden fich auch an ben Zwischeupfeilern lieinere Figuren von Bifcoffen, Abten u. f. w. Im Gangen jahlt biefes Dentanal mebr als 240 Siguren, von benen sich manche burch eine icon eine fichen Anordnung ber Gewänder und burch einen eigenthömilichen Ernst auszeichnen, so baß fich biefes Gradmal bem Gebaldusgrade zu Narnberg in vieler Beziehung an bie Seite ihem liefe.

Dage bes Friedrichtenfmals:

Lange bes Sarges 12 Jus, 3 3off. Brette beffelben i Jus 4 3off. Dobe beffelben 5 Jus. Yange bes Gelanders 19 Jus 2 3off. Breite beffelben 11 Jus 2 3off.

Lange ber Figur Raif. Friedrichs vom Rronenfreug bis jur Buffoble 6 Auf 4 3off.

Diese ungewöhnlich reiche Dentmal, bessen Greichtungstoften sich auf 40,000 Ducaten beliefen, wurde von Kaijer Friedrich II. felbt angereduet und er übergad bie Aussistung besieben bem ber rübmten Seitenmehmeiher II. felbt aus gerech, den er im Jabre 1467 aus Expen berufen bate, damit biese zu Wiener Reuftabt das Grabmal für Eleonore von Portugal, der versterbenen Gemahlin bes Kaijers, versertigen möge. Allein als Kaijer Friedrich 1493 verschied, hatte Lerch erft ben Deckel bes Saiges, versertigen möge. Allein als Kaijer Friedrich 1493 verschied, hatte Lerch erft ben Deckel bes Sarges vollender, und da biese Weister Erduslaß in bemisselbn gabe fard, 1693 ging bie Arbeit vie he angeleich eines anderen Kunstlers über, welcher bis in die neueste Zeit unbetannt blieb, wo Zeil durch bie Klageschrift bes Meister Michael, ber ich elest, "er was elekt "er weige gesichische aufmertsam gemacht, zuent der bie mehret er über Wiede, ber ich elest, "er was elekt "er weige Greich der Angeschlich Grabmacher" nenut, als ben Nachfolger Lerchs und den Bollenber unjeres bewunderungswürdigen Dentmales erkannte. Und indem wir dies Zeilen niederschreiten (Juni 1853), ist dies Vernum ber den grammte Geschädtsfrießer auch vor kum add Tagen in bem Archive der Wiede zu welche auch den Geschlechtnammen Meister Michael wichtlist, indem er dort Aesign Tartin Tickter genannt wird. Das Mösere bierüber sinde in dei ist ist dieten zu unseren Lade indetung zu unferen Luche Leicher Aucht er genannt wird. Das

Der vollendete Dedel bes Sarges murbe an bem Phimaring und Margurete (19. Juli 1493) nach Wien geschäft, 1673 und als ber Knifer ben 19. August 1493 gestorben war, gab Knifer Marimilian I. ben Auftrag, bas Wert serzynfubren, welches seboch erft im Jabre 1513 feine Gollenbung erreichte; so bag an vierzig Jabre vergingen, bis es volltemmen zu Ente geführt war.

Am erften November 1513 ließ Raifer Marimilian ben Leichnam feines erlandten Baters, welcher bieber in ber bergoglichen Gruft bewahrt wurde, aus biefer erbeben und mit großer Geierlichteit in bas nene Grabmal übertragen; welches bazumal an ber Geite gegen ben Socialiar fand und erft 1732 auf Befehl Raifer Rarl bes Cochften in bie Mitte bes Priefterraumes gerudt wurde, wo es fich noch jeht befindet.

Das Altarblatt, welches fich binter bem Friedrich-Denfmal befindet, ift von Joachim Canbrart gemalt und ftellt bie Krenzigung Chrifit vor, weifbalb biefer Altar gewöhnlich ber "Baffiens Alfar" (D)

genannt wirb. über biefem Altar fteht eine Monftrange und ber auferftebenbe Beiland. 216 Stanbbilber bienen bie vier Evangeliften.

Bem Gewölbe hangen noch zwei Carbinalobute berab, und zwischen bem Bogen, welcher nach bem Mittelschiffe sinbet, waren, so wie an ber andern Seite nacht bem Frauenaliare, noch vor ungefe fabr füniged nabern an Leurstangen alle bie Wappenschilbte, bestem und Sabren angefebangen, welche bei dem Seelenamte für Kaijer Friedrich III. (am 17. December 1493) von den Fürsten und Bischöfen bes Reiches und deren Gerolden gebraucht, und dann dem Bischof zu Wien vereich wurden. Auch diese geschichtlichen Andensten an einen Serzicher aus unseren Kaiferdause sind verschwunden und zuwar deren, weil im Jahre 1823 eines dieser Wappen, aber ohne Jemand zu beschödligen, berabsiel, und man, anstatt es besser zu bestehigen, den gerösischen Knoten lieber durchbied und gleich alle miteeinander beradnahm, ohne weiter daran zu benten, zu wessen Lieber durchbied und gleich alle miteeinander beradnahm, ohne weiter daran zu benten, zu wessen Criunerung sie dort angebracht wurden und was der Altertbungsforische dass ingagen werde.

Links vom Friedrichbentmal fieht ber Meine Alfar bes b. Iobann von Kent. Die bier befindliche Statue biefes Beiligen wurde 1770 aufgeftellt. Unter berfelben liegt ber tobte Chriftus, welcher frührer bei ber jabriiden Greichtung bes beil. Grabes in ber Charwoche benut wurde.

hier befindet fich an ber Erbe ber Gruftftein Sobenwart's, † 1820 (f. Inichrift XLVIII.).

Wer ben Stufen, welche ju bem Grabmale fübren, liegt ein Stein mit einer Insprift aus Meffinghauchfladen und brei Mappen. Gi if biefes ein Stein, vor welchem man nicht sieden nohne ergriffen zu werben, benu bier enhen bie Leichen bes Buggerneifter Konrad Vorlauf und ber beiben Rathoberen Rung Ramperoboriffer und Sand Rodh, welche 1408 am Donnerstag nach St. Margaretha auf bem Schweimunartte (bem jehigen Loblewihlade) enthauptet wurden, well fie, gleich bem Abel und ben besteren Pürgern Wiene, ibrem jugenblichen Fairfen Albrecht bem Juften getreu gefteu gefteu geftete waren, als sich ber große Vormunbschaftireit erhoben batte. Als sie sich abn Plutgerufte trasen, umarmten sie sich und nahmen ben rührenbften Abschied. Da wandte sich ber Schaftscher zu bem Ramperoborifer, als bem bejabrtesten ber Drei, um biesem zuerf bas haupt abzuschagen; allein ber Bürgerneister Vorsauf, ein schwert Mathe und knischen beit vor, und sprach mit kaftiger Stimme die biebern Worte:

"Der Borlauf mar euer aller Borlaufer in biefer Sache, womit wir zwar nicht meinen tonne ten, ben Tob zu verschulben burch bie bloge Treue gegen Albreche, unfern herrn. Auch jest soll mein Name wahr bleiben burch bie That, euer Burgermeister foll euer Borlaufer fein, im Tob wie im Leben!"

Abends wurden die Drei auf bem St. Stephansfriedhofe, nahe bei bem Reuthurm, in Giner Grube begraben und ibre Leichen bann erft spatre in biefe Gruft gebracht. 1669 Das eine ber brei ficon ziemlich vertretenen Mappen bes Grabiteines zeigt brei Abren, bas mittlere im oberen gelbe ein Kreug und bas britte einen Cowen (T. Inifdrift XIIX.).

Rechts an ber genftermant, neben bem Grabmale Raifer Friedrichs, befinden fich folgende Dentmale :

Bleich neben bem Gelanter: Barbara † 1773, bie Lodter bee Grafen Digaggi vom Baal, faif. Rammerberert und ber Gemahin befielben, Dorothea geb. Grafin von Arp, 3m Bappen ift nur ein fentrechter und ein forgager Erich wahrjunthmen.

über biefem ift ein Denfftein, beffen Inidrift wegen Staubes und ber fleinen Buchftaben nicht lesbar ift. Es burfte bas bes Ihann Gidwint bon Pethftein, fail. Beneralfeldmaricall † 1658 und feiner Gemablin geb. Schaftinger † 1662, fein, ba fich biefes, nach Ogeffer, bei bem Ihetlaaltare befant, und sonft feines biefe Ramen tragt.

Reben tem vorigen: Dichael Bern, taii, Rath und hofbuchhalter † 1667. 3m Bappen halten swei Bomen eine Langenfpipe. Unten am Grabftein ift eine geflügelte Uhr angebracht (f. bie etwas sonberbare Inferft L.).

Reben biefen: Daul von Gorbait + 1691, Leibargt ber verwitmeten Raiferin Gleonore unt Anführer ber Studirenden bei ber Belagerung Biens burch bie Turfen im Jahre 1083, (Die Infdrift ift merfwurbig burch ihren Inhalt, fiebe Ll.).

Uber biefem: 3afob Bertholb Freiberr von Ungarichis, faif. Bofammerbirector + 1641.

Der Theflaaltar zeigt im Altarblatte bie Bestalt biefer Beiligen und unten in einem fleineren Bilbe ben Evangeliften Mattbaus. (?)

Dentmale nachft ber Griftelieite bes Theflaaltars:

a) Bobann Muguft 3merger † 1649, faif, Rath, Defan ju Rirenberg, Probit ju St. Stephan u. f. m. 3m Bitbftein bie Rreugabnahme, und oben ein geviertheiltes Bapren, welches im 1. und 4. Gelbe ein halbirtes Rreus und im 2, und 3, einen Abler geigt.

b) Ein Dentmal, beffen obere Aufidrift mir nicht gelang ju entrathfeln, ba fich bort ju viel Schmug angehauft bat. Der Bilbftein jeigt ben b. hieronymus, ben b. Johannes mit bem Reld und einen fnienben Capellan. Un ber unteren Schrift, bie ich abichrieb (f. Infchrift Lll.), febt bie Jahreszahl M.D. VI.

e) Ein fleiner Schriftftein bes Spaniere MIphone Balbefine † 1532. Da biefer Denfftein weber bei

Bifder und Dgeffer, noch bei Efchifchta angegeben ift, fcbrieb ich bie Infcbrift ab (f. LIII.).

d) Das große in gorm einer Ppramibe errichtete Dentmal bes Galgburger Ergbifchofes Dieronomus Arang Aurft v. Rolloredo + 1812 (i. Infdrift LIV.), Auf ber Ppramite von ichmargem Marmor ift bas Bitb. nig biefes Erzbifchofes und barüber bas Bappen ber Rollorebo, von einen Carbinalbut bebedt. Unter bem faiferlichen Dratorium :

0

a) 3. G. Danagetta † 1666. 3m Bappen eine Binbe und brei Bogel. Der Dentftein murbe por nicht langer Beit erneuert,

b) Reben ber Thure Daul Leardius, Bifchof von Erbefus † 1824. Aber ber Inidrift (f. LV.) ift bas Bappen von Mofait und barüber ein Carbinalsbut. Diefes Bappen ift in vier gelber getheilt. Im erften zeigt fic ein Dann mit einem Schwert, im 2. ein Doppelabler, im britten jentrechte Streifen und bas vierte Belb ift geichacht.

Reben ber Gaule: Dermann Breiberr von Rannegieffer, herr in Dalleichis, Glamietis u. f. m. hofrath und geb. Referent † 1766 (f. Inichrift LVI.) Reben ber Gerifttafel ift bie Beit (Uranus) und ein trauernbes Rint abaebilbet. Das Bappen ift geviertheilt und jeigt im 1. und 4. Gelbe einen Bowen und im 2. und 3. einen Stern.

Un ber Erbe liegt ein achtediger Stein mit ber Auffdrift EXUVIAE , ARCHIEP , EPHESINI , N . A. 1823. Er gebort ju bem Learbiiden Grabmale.

Rachft ber gmeiten Gaule: Bingeng Rogfner + 1536, Bebeimidreiber Raifer Marimilians und Land. fdreiber von Defterreich, 3m Bappen ein Dann mit brei Rornabren in jeber banb. Der gefronte belm tragt bie ermabnte Barrenfigur und zwei horner, aus beren Munbungen brei Abren ragen.

In bem Pfeiler, gegenüber vom Gt. Raris . Mitar:

Leonbart Freiberr von Bele, geb. Rath, Rammerer, Landeshauptmann an ber Etich u. f. m. (f. Iniderift LVII). Er ift in Lebensgroße und im harnifc abgebilbet und balt eine Sabne mit einem Crucifize. Bu feinen Gugen find zwei helme. Der eine ift gefront und bat zwei Stuge, in beren einem ein Rreug, in bem anbern eine Roie abgebilbet ift. Der zweite Belm tragt ein von einer Krone umichlungenes zweischmanziges Deerweib, welches einen Etern in ber Rechten balt. 231)

Co batten wir nun alle bie Raume bes Domes gu St. Stepban befucht und Alles, mas nur einigermaßen wichtig mar, getreulich besprochen. Doch baben wir aber auch einige Borte über bie Brufte von Gt. Stepban beignfegen, beren Bejuch burch bie Bemertungen, welche fich Dig Erollope in ihren Reifeffigen erlaubte, vom Ergbifchof Milbe verboten murbe, welcher nunmehr bie Schluffel in biefen Ratatomben nicht wieber aus feiner Banb gab.

Denn man ben Grundrig ber Gt. Stepbanelirde beidaut und beffen Dage betrachtet, jo wirb fic auf ben erften Blid barftellen, wie groß und weitlaufig bie unterirbifchen Sallen biefes Domes fein muffen; aber bennoch mirt man von ibrer Anetehnung überrafcht, wenn man fie felbft beidreitet. Gine ichmale Thure (gleich bem balben Thore eines Rauflabens, welches unr einen Mann burchlagt) führt zu biefen Gruften, und man gebt bunbertmal an berfelben vorbei, obne fie zu bemerten, benn fie befindet fich nicht an ber St. Stepbanelirde, fonbern an ber Rudfeite bes beutiden Orbens. baufes, wo man gewiß am wenigften einen Gingang in bie Rropten von St. Stephan vermutbet. Allein icon biefer entfernte Gingang gibt eine Anbeutung von ber Weitlaufigfeit biefer unterirbijden Bewolbe. 3ft man eingetreten, jo wird bie Thure fogleich wieber gefchloffen und in bem bammerigen Duntel bie gadel bes Gubrere entgundet, an welcher bann bie Befucher ibre Bachefergen angunden. Gin fcmaler, fanft abficigenber Bang fuhrt in bie fcmarge Tiefe und in bas Bereich bes Tobes unb

ber Berwefung, ju welchem man burch manuigfache Gewolbe und enge Gange gelangt, beren Wintel, Beugungen und Areugungen bem Bestuder jede Orientirung verlieren machen. hat man bann die Tedesballen erreicht, so fleht man eine biftere Menge von Menischenkochen in lange Reihen aus die Eldeftert, die, meist nur Arm und Schenkelbeine, auf viele Tausende von Bestatten schließen laffen. Schäbel liegen dazwischen ober oben auf und grinfen den Manderer an, der sich in diese Tlefe wagte, und besser Tritt tonlos und geisterbast wird, denn der Boden unter seinen Fügen ist mehlig weich: es ift Mober — menischieber eleidenmober, auf bem er soveitet.

Beiterhin lebnen noch gang erhaltente Gestalten an ben Mauern. Sie find eingeschrumpft und vertrodnet und erinnerten mich an die Leichen der Apuginer zu Rom, die, mngeben von den den wertschlichen Gebeinzieraften an den Babben, einen gar seltsamen Eindrud unaden. Mere der dat man noch Tagesbelle und hier ift es sinstre, dide Nacht. Bon den Leibern Derer, die bort lehnen ober tauern, bangen noch einzelne Feben ibres ebemaligen, vielleicht pruntvollen Gewandes, herad. In einer aubern Salle sind die von ben bebei erhalten und nicht fo erdentlich geschichtet — es liegt ein ganzer Berg von Moder vor uns, aus dem hier und nach Gargtrümmer, ein Arm oder ein Ruß bervorragen, als ob sie uns absalten wollten, nicht zu nade zu treten. Und so gest es sort, weiter und weiter; der Kübrer behauptet, man besände sicht nicht zu nade zu treten. Und so gest es sort, weiter und weiter; der Kübrer behauptet, man besände sicht eint unter dem Gedaude der Post nub man schaubert vor dem Gedaufen, sich aus diesem Lobtenladwinte allein zurschlieben zu sollen! — Balb bet man wieder das Rasseln der Wohnschlades über sich 1 — Balb bet man wieder das Rasseln der Gestade durchwanderte, flüngen die Tone der Orgel aus der Kirche herad und es macht uns an das surchbare:

"Tuba mirum spargens sonum Per sepulcra regionum Coget omnes ante tronum!" — —

Dan tennt bie Ausbebnung biefer Grafte noch immer nicht, und felbft Ergbifchof Rirmian, welcher eine Ueberficht über biefe Ratatomben gewinnen wollte, und beghalb mehrere Gewolbe burchs ichlagen ließ, mußte fein Borhaben aufgeben, als man fanb, bag Stodwert über Stodwert gethurnt, nnb gemiffermagen tein Enbe ju finben fet. Dag fich übrigens biefe Brufte unter ber gangen Rlache bes St. Stephansplages ausbreiten, geht auch baraus bervor, bag man bei bem Reuban bes 3mettelhofes, als man ben Raum fur bie Grundvefte ausgrub, auf Bewolbe ftief, welche in bie Ratatomben fubrten; baber benn auch bie fruberen Angaben über biefe Grufte (4, B Daeffer G. 95). wo es beißt, bag 30 Bewolbe, jebes acht Riafter lang und brei Rlafter breit, vorhanben maren, eine burdaus ungulangliche ift, ba biefe 30 Gewolbe nur einen gladenraum von 720 Geviertflaftern einnehmen wurden, magrend ber Grundplan ber Rirche, ohne bie Querarme, auf benen bie Thurme fteben, fcon 1680 Geviertklafter mißt. Die bisher eroffneten Grufte reichen nur bis an bie beiben Rirchenpfeiler, an beneu fich ber Frauen- und Jofephealtar befinben. Gie liegen alfo unter ber Oberfirche, allein es ift mabricheinlich, bag fie fich auch in bie Gewolbe ber Unterfirche erftreden. Die von mir forgfaitig untersuchten Grufte haben jeboch mit ben Grundmauern ber St. Stephanskirche nicht 6 ju icaffen, benn fie fint, ben Bewolbformen, Biegeln und Mortel nach, fpatere Gins ober Bwis fcenbaue und Anbaue. Rur ein einziger Pfeiler ift von Quabern errichtet, und zwar ber in jener Gruft, welche fich unter ber oberen Gatriftel befinbet, beren Mittelfaulen er ftust. Alles übrige ift von Biegeln und mit Rreuge und Tanuegewolben gebaut. An einigen Gewolben geigen fich freisrunbe Feiber und bin und wieber Bierathen, weiche auf bas XVII. Jahrbundert binweisen. Dir war bei meinem, blos Bebufs biefes vorliegenben Budes gemachten Befuche ber Ratatomben vorzuglich barum gu thun, Spuren ber Grundmauern ber alteren (vor Rubolph VI, erbauten) St. Ctephanefirche ju finden, bas tonnte aber nicht gelingen, weil eben bie Leichengrufte zwifchen ben Grundpfeilern ber Rirche aufgebaut murben. Es icheint auch, bag man unter bem Stepbansplat (Stepbans , Frieb. bofe) ftete neue Gewolbe aufugte, woburch bann ber Gingang bis in bas beutiche Baus binubergebraugt murbe, und es ftebt nun feft, bag bie Ratatomben gu Gt. Stephan fur ben Alterthumoforicber wenig Belebrenbes bieten.

Kirchengeschichte von. St. Stephan.

10"

## I. St. Stephan als Pfarre.

Gin Bau von folder Brog, folder Erbabenbeit und Pracht, wie jener bes heutigen St. Setepbanebenes, läßt wohl vermutben, bag er alsbalb die Augen Aller auf fich zieben und baburch auch in Beziebung auf die firchliche Berwaltung eine immer bobere Bebeutung gewinnen mußte.

Schon in ber alteren Beschichte wird erwähnt, bag Wien bereits um das 3ndr 800 ein bischöflicher Sich geweien sein soll, der aber durch bie fortbauernber Unruben und die Greugtampfe, welchen Orferreich so lange Zeit ausgesehrt war, wieder einging. Auch erziblien wir in ber Baugeschichtet, daß die Alle Bergenstein bei altere St. Stephanstirche schon im Jahre 1137 die "Wienerpfarre" genannt wurde, und daß das Schirmercht über sie ausbiete. Wir sinden auch in einer Urtunde aus bem eben angeführten Jahre, Wien zum ersteumale mit bem Ramen einer Stadt bezeichnet, und biefer Ultfunde gesofge wird angenommen, daß das nunmehr fid de lisch Bien, mit seiner Pfarre und mehren Iteiune Bettirchsein, eine Schöpfung Leopold des heiligen seit, der, wie bisher fortwährend gesagt wurde, ein Zagdbaus in der Ballnerftraße (an der Stadt bes sehigen Kerchappschen Palasted) und einen Maierbof und Schulungen nacht der Stadt betressen betoffen baben soll.

Der Erife, ber uns als Pfarrer ju St. Stephan genannt wirb, ift Eberhard, welcher burch feine Tugenben und durch feine Belebrfautleit in hobem Anichen fand. 120 Man erzählt fich in neuerer Zeit von biefem Geberbard eine fo bidhertiche Cage, bağ wir es für einen Arbler halten wurden, sie unferen Lefern vorzuenthalten. Eberbard batte namlich vor seiner Pfarrwohnung eine Linde gepflanzt und freute sich der jugendlichen Baumes, ber frifc und träftig emporwuchs und bald bie Frieder bes Gelebren erreichte, ber am liebsten in bem Schatten feines Pfleglings findere. Et fraftiger aber ber Baum wurde, besto allter ward Cherhard und mit dem Alter tam auch bas Sciechbum heran. Da war es nun zur Zeit eines ftreugen Nachwinters, als sich ber Greis ungewöhnlich seine Ander ist und bei be besto bet manchen Erichte. Und wie bas bei manchen Erterbenen zu geschoen pflegt, daß er eben in ben letzten Angenbliden seines Lebens noch einen recht sehnsächtigen Wunsch begt, so war dieses auch dei dem Angenbliden seines Lebens noch einen recht sehnsächtigen Wunsch begt, so war dieses auch dei dem alten Cherrbard der Jan ward zusels seine Schonlich zu mächtig, und er rief seinem Diener, damit bieser troh des Frostes und Schnees das Fenfer öffne, auf daß Gerbard noch einen Lebens Wild auf seinen Pflegling werfen fönne, und wie erstautne der greise Ptießer, als das Kenther absten Wild auf seinen Pflegling werfen fönne, und wie erstautne ber greise Ptießer, als das

"Denn unter Schnee und Schollen, fein Traum mar's, mas er fab, Bang überfat mit Bluten ftanb feine Linbe ba!"

Tief erfcuttert über bie gnabenreiche Erfullung feines Bunfches fant ber Greis gu Boben.

"Doch fuße Dufte hauchte ju ihm fein Pflegefinb, Und ftreute auf die Leiche bie erften Bluten linb." 171) Aur Zeit Diefes Eberbard fam der Bisches Regimbert (eber Reinwert) von Passau, welcher Die große Krenzsabet mitmachte, nach Wien, und wollte dieser Stadt daburde ein bleibenberd Andensten an ihn binterfassen, daß er 1147 die Wiener Pfartstrebe zu Gbren des d. Erepbach einweitet. In

Nach Gberbard, 1733 erhielt Meister (Magifter) Gregor herbergere bie Wienersjarre, ber 1155 bei einem Zebenttausch gwischen bem Bides Kontab von Paffan und Azzellu bem erften. Abt von Mariardl, als Zeng erscheint. 1743 Im Jahre 1156 sand zu Wien eine feierliche Befanmtung statt, bei welcher Gerzog Keinrich Jasomirgort die Schentungen vergrößerte, welche sein Bater ber Abtei St. Beter zu Salzburg, an dem Nache Als bei Denubach gemacht bater, 1733 und in dem nächfen Jahre reiche der genamte Gerzog die von ibm gefrührte Schotzerliche, mit Findlissung des Pfarrers von St. Stephan und der gesammten Gesstlichte Wiellich zu zweiten Pfarre dieser von St. Stephan und der gesammten Gesstlichte St. 33 zur Entschährigung der ibr genammten Gestellt.

Papft Innocens ichien nicht abgeneigt, die Buniche bes herzogs zu erfüllen. Er ichrieb besbalb an ben Erzbifchef Cberbarb von Calisburg und an ben Bifchef Mangolb von Paffau, aber biefer lebtere wußte bie Cache fo in die Lange zu zieben und so viele Gegenvorftellungen zu maden, bas herzog Leopold ber unfruchtbaren Schritte überbruffig wurde, und bie Berhandlungen gauglich fallen ließ.

Auf Orberger felgte Sieg hard als Pfarrer bei Et. Stephan, von bem wir aber welter uichts in Grfabrung bringen tounten, als daß er früber Domberr zu Paffau war und 1213 feine Ginwilligung zum Bue ber St. Katharinencapelle auf bem St. Stephansfrichbefe gad. 1-5-)

Nach ihm bekam Keinrich bie Teeljorge bei St. Stephan, ber bei ber Erhebung ber Lieb-fraueucapelle ju Perchivbeldorf zu einer Pfare, (1216) als Zuge zugegen war, 1\*\*39 und beffen Name anch 1226 in einer ichieberichterichen Urtunde bes Benedleinerflofters zu Talburg vorfommt. 1\*\*03 In ben erften Jabren jeiner Pfarichaft wurde ber ichen lange ichwebende Patronat Etreit über bie Et Stephansfirche entschieben, indem (j. Baugeschiebte S. 7) Herzog Leopold vollemmen ant das Schimutecht verzichtete. Und wurde unter heinrich bie Capelle ber b. Gertrud (27. Mär; 1226) von ber Et. Etephansfirche frei gemacht (eximiet.) 1\*\*1) Er lebte die gegen das Jahr 1240, um melde Zeit die Et. Stephansfarre in die Hände Neifter Koopold's fam, der schou 1231 (13. März) als Proternata herzog Friedrich des Streitbaren ericheint, 1\*\*2) nud von diesem Gerzog dem Bischof Kübliger von Passau auf das Tingendbe für die St. Stephansplarre anempfellen wurde. 1\*\*39 Auch derzog Friedrich ernente (1244) das Gesuch um die Ertschung eines Vistbumes zu Wien, aber mit ehen so wenig Erfolg als seine Wegdanger, 1\*\*39 indem die Vollenber ihr die St. Etephansplare anempfellen wurde, iber eintägliche und in der Kolge noch mehr versprechende Wienersterne die aufgeben wollten, welche erft um diese Jeit gestellt die eine Wegdanger, 1\*\*39 indem die Passauer die vielleicht schon jest sehr einstägliche und in der Kolge noch mehr versprechende Wienerstrare nicht aufgeben wollten, welche erft um diese Jeit gestellt die Et. Stephansfarre anden wurde, da sie früher die Stechen unt der Allentpfarre oder Wienerstreche Stenerstrare kepp ob nahm ein trautiges sche Ether der der verschaft der der der eigentlich die St. Etephansfarre Reppelb nahm ein trautige sollten.

Gube, benn er batte einen fo menig lobensmertben Banbel geführt, bag 1250 (10. 2[pril] ber Probit Ronrab von Speier, papil. Legat in Defterreich, bie Bfarrftelle von Et. Stephan fur erlebigt erflarte, indem jeuer Leopolb gegen bie Wefebe bes Rirdeurechtes eine gweite Pfrunbe , namlich bie Rirde gu Ctabelan angenommen batte; intem er ale unebelich geboren obnebieg von jeber boberen geiftlichen Burbe ausgeschloffen fei: indem ferner mehrere Greommunicationen auf ibm lafteten und er, obnebieft idon anegeichloffen, noch bobere geiftliche Weiben genommen babe; and laftete enblich auf ibm bie Beichulbianna ber Regerei und eines unreinen Lebens, megbalb ber Richter und bie Burger Biens von febem Geberfam und allen Chrenbezeigungen fur ben (quondam) Pfarrer Leopolt cutbunben murben, 186) Un bie Stelle biefes Berirrten fam baun um 1256 ber Paffauer Domberr und papilide Capellan Deifter Gerbarb, beffen Streitigfeiten mit Philipp, bem Abte ber Cootten, über bie Andubung ber Pfarrechte, Bebeuten und Gaben nicht unwichtig fint, indem fie mit großer Leibenicaftlichteit geführt murben. Gerbart unt Philipp batten fich icon 1258 (2. April) Chieberichter gemablt; ba es aber felbft nach funf Jabren noch gu feiner Bermittlung fam, entichlog fich Bijdef Otto von Panan baju: "tam grave sedare scandalum tanteque dissensionis materiam amputare." Er iprach 1263 bem Abte ber Schotten bie Rirchen: Maria am Geftabe, Gt. Peter, Et. Pangrag und jene gu Laab gwar gu, aber mit ber Bedingnig, bag fich bie Schotten jeder pfarrlichen Bebabrung gu enthalten batien , wornber Philipp noch entrufteter murbe, und ben Streit fogar vor ten Papit brachte, ber fobaun bie Abte von Beiligenfreng und Et. Gippolit (Et. Polten) und ben Dechaut in Ingim in Richtern ernannte. Diefe übergaben feboch bies Amt an bie Borgefetten ber geiftliden Mitterorben in Wien, uamlid an Jobann, ben Borftanb bes b. Beift-Spitales, an Otto, ben Commentbur ber Jobanniter und an Bilbelm, ben Briefter bes beutiden Orbens, melde fic ju bem Abt ber Schotten verfügten, um ibm ein Borlabungoidreiben gu übergeben. Aber Philipp mar jo aufgeregt und fo beftig, bag er in bie bitterften Schmabmorte ausbrach und bem 3channiter bie Schrift aus ben Banben rif, 187) werauf fich ber 3mift fertipann bis bie baloftarrigen Schotten von ber driftlichen Gemeinbe anegeschloffen murben.

"Da überichritten nun ber Abi und bas Convent (ber Schortläuber) bie außersten Greugen ber "Mäßigung, sie besichumpften bie abgebenden Genuchverfindiger, indem fie fich mit Gernalt über bas "Bolfsgebrange ersheben und mit zeternbem Geschriel Spottgebichte unter bie bersammelte Menge aus"warfen, Lags barauf und später wie wahnfinnig in ber Stade und ben uddiesen Orten berumgegen,
"zu allen Capellen, barfuß, Gloden in ben Jahnen haltend, vorand Arenz und Jahne, mit unand"gesetztem Geschrei bem Meister Gerharb und seinen Richtern alles Ueble bis zum Tode wünschend
"und bas Bolf gegen ibn ausbeseud, selbft in ben, Gerharben unterflebenden Airchen zu St. Stepban
"und St. Michael." 188)

Leiber wurde ber Berfolg ber weiteren richterlichen Berbandlungen in biefem bestigen Streite nicht befaunt, indessen erflätte fich ber edelmichtige Pfarrer Gersard, treb ber gabllofen erlittenen Schmiddungen zu einem neuen Compromiss bereit (13. Juli 1269). Welcher Art aber die dantaligen schettländischen Weisel, auch aus den Berhandlungen von 1428 bervor, benn als man ibneut zu feiner Jeit zummitbete, die Arfaltere bei fich aufrunehmen, antworteten sie rundweg:

"Cher wollten fie bas gand meiben; benn entweber murben fie bie Fremben, ober biefe Grem-,ben fie erwurgen." 189)

Babrend Meifter Gerhard jene Unbilden erdulbete, war er anderfeit eifzig bemübt, fo viel Guted un thun, als möglich. Er errichtete bas Spitel ju Et. Job bei Alagbamn (1267) verwandelte fein Sans zu Wien in ein Refore ber "finnmeldspfetnerinnen" und schentte biefen Nennen, melde nach ber Regel bes heiligen Augustin zu leben hatten, einen Beinberg, ben er von Otto be Jaro für bie grefe Gumme von bundert Mart leibigen Eilbers gefauft batte. Er stietet ferner eine Ernders jedalt zu Et. Stepban, ließ ben durch Keuerdbrünfte que einer Wiste gewerbenn Et. Erepbansfriebbe beiftellen umb eine Capelle baselbe terichten. Gbenje erbaute er bie erste Capelle zu Leuing, damit feine Pfartluder nicht so weit in die Kirche zu geben hatten. Zas Alester ber hennelbsfreinerinnen wurde vom Bischof Peter von Passau eingeweihr, und zwar in Gegenwart des pahilichen Gefandten Guide, welcher damale in Wien anwessend war, mi in der Et. Erepbandfirche die eine Gerick Greichafzige)

Berfammlung gur Berbefferung ber Rirchengucht abguhalten, bei ber fich bie Bifcofe Johann bon Brag, Beter von Baffan, Bruno von Briren, Ronrad von Freifing, Leo von Res geneburg und Almerich von Lavant nebft einer großen Babl von Pralaten, Abten und Des danten eingefunden batten. 190) Die michtig biefe Rirdenversammlung mar, gebt icon aus ben Berorbnungen bervor, bie bei berfelben festgestellt murben und gugleich ein giemlich flares Licht uber ben bamaligen Stand ber Dinge verbreiten. Es bieg namlich: bag bie Beiftlichen in Roft und Rleibung, wie in allem Übrigen Anftand und Dagigfeit zu beobachten hatten, es wird ihnen aller Ducher unterfagt, fie follen ibren Oberen Geborfam leiften und fich nicht unterfangen, gegen biefe ben weltliden Urm anfgurufen, fie follen nicht mehr Pfrauben befigen als ibnen vom Bifchof erlaubt werbe, und fich nicht erfuhnen, von einem weltlichen Schirmberen eine Pfarre anzunehmen, ohne biergu geift. lichen Ortes bie Berechtigung erbalten gu baben; alle Geelforger follen bei ibren Rirchen wohnen, fein 21bt barf irgent eine nur einem Bijcof jutommenbe Sanblung begeben; jeber Bifcof foll in Begleitung zweier Abte alle Rlofter zweimal im Babre befuden und verbeffern, Die Pralaten follen von ibren Bedrudungen abfteben und bie Ansgaben einichrauten, wenn fie bie Bfarren befuchen; auch barf tein Bralat Junglinge unter achtiebn Jahren mit einer Geelforge betrauen, es fei benn, bag er bom Bapfte ober von bem papilliden Gefanbten bagu berechtigt murbe.

Diefer Strenge gegenüber ber Beiftlichteit wurde anderfeit auch wieder zu ihrem Schufe feftgefete: bag jeder Dettliche, ber fich geiftliche Giter aumage, aus ber Gemeinichaft ber Glaubigen ausgeschloffen werbe und daß die Zehenten ber Kirche auf das Genaueste abgeliefert werden uniffen. Wer
jedoch, bieß es, einen Beiftlichen verwundet, verftämmelt ober ibbet, ben son Riemand lossprechen
können als ber Papft, und benn in was immer für einem Kirchsprengel ein Geiftlicher gefangen geuommen werbe, so soll jede gottedbeinftiche Sandlung für so lange eingestellt bietben, bis er wieder
in Freiheit gejeht wurde. Dabsiebe soll auch geschen, wenn in einer Pfarre die Güter ber Beistlichen
entwendet oder geraubt würden.

Befonders mertwürdig find die Anordnungen in Beziehung auf die Auden. Diese mußten nämlich, um fich von den Chriften ju unterscheiden, einen Spihatt spihat spihatt ornautun) eragen, widrigenfalls sie eine Belbstraf ju erlegen hatten. Sie mußten an die Plarreien nicht nur den Zehruten, sondern auch die Stelagebühren gleich den chriftlichen Anweduern entrideten, durften leine derfisiehen Diemstenut daten und verder in den Babern noch in den Bastenn entrideten, durften leine driftlichen Diemstenut die manderen öffentlichen Anneten angestellt werben. Berging sich eine Gbestist mit einem Juden, jo solltse auch ber Stadt gestäupt und verflessen werden, der Jude aber so lange im Befängniß sien, bis er zehn Mart Silber bezahlt babe. Rein Gbrift foll Gswaren von einem Juden taufen, noch nit den gebn Mart Silber bezahlt babe. Rein Gbrift foll Gswaren von einem Juden taufen, noch nit den sehn Mart Silber bezahlt babe. Rein Gbrift foll Gswaren von einem Juden taufen, noch nit den der bezahlt beiten, bis er allem Schaften gefre gebildbeiten beitendeuen. Teibt ein Jude ungeführlichen Buder, oder begeht er einen offenbaren Betrug, jo soll ibm jeder Imgang mit Gbriften für so lange verbeten bleiben, bis er allem Schaften erfete. Rein Jude barf der Schaften bei Gbriften für sie lange verbeten bleiben, bis er allem Schaften den, noch auch ertagen, noch auch mit ungelehrten Gbriften ser Schafen des Glaubens streiten. Wird das Allerheiligste ausgetragen, so sollen sich der Schafen bes Glaubens streiten. Wird das Allerheiligste ausgetragen, so sollen sich bei Juden, sobalb sie das Glaubens aber einem Juden erlaube sien, soll auf der Schafe seben teinem Juden erlaube sien, soll auf der Schafe seben teinem Juden erlaube sien, soll auf der Schafe seben teinem Juden erlaube sien, soll auf der Schafe seben teinem Juden erlaube sien, soll auf der Schafe seben teinem Juden erlaube sien, soll auch der Schafe seben teinem Juden erlaube sien, soll auch der Schafe seben teinem Auch erlauben sien.

Pfarrer Gerharb fiarb 1271 ju Wien, und auf inn folgte Wernbard von Prambach, ber, ein Oefterreicher von Geburt, früher Domberr zu Baffan war, und fich burch feine Augheit und Rechtlichkeit so auszeichnete, baß er bei wichtigen Etreifjaden zum Schiebsmann gewählt wurde, und ihm felbft ber Papit biefes Amt in bem Zwift bes Abres von Allienfeld mit bem Profit von St. Sippolit, amvertraut batte. Er verfändigte ben (am 7. Rebr. 1277 ansgestellen) Brief des Arpbifchofs fried bie von Glibung, ber allen anbachtigen Befudern ber El. Erephanofitede einen vierzigidajgen Ablaß versprach und zog (1278) mit ber gaugen Priesterschaft bem König Aubolph entgegen, ber nach seinem Beig aber Ottofar von Böhmen gegen Wien ritt, um in ber Et. Stephanöfirde fein Dantsch abgubalten. 1291

Bernhard wurde im Jahre 1285 Bifchof zu Paffau, wo er auch 1313 ftarb. Nach ibm betam Gottfrieb, Domberr zu Raffau und Worms, Pfarrer zu Reuftabt, Miftelbach und harrenftein und

0

Protonotar bes Herzogs Albrecht I bie Pfarre zu St. Siepban, welche er burch zehn Jahre verwaltere, obgleich er noch nicht Priefter war. 1927) In bem Jahre nach feinem Tobe (1296) erthe Albrecht, ber unn Kaifer geworden war, bem Stadtrathe zu Wien die Krlaubnis, einen Schulmeister bei St. Stepban anzuftellen, 1923 obwohl bert icon unter Friedrich dem Streitbaren (ba wo jeht bas Shurbaus flebt), eine Schule war, in welcher nocht bem Latein auch die schonen Wiffenschaften und bie Weltweisbeit gelehrt wurden. Diefer jogenannte "Schulmeister" war baber wahrscheinlich bas, was wir jeht mit bem Aremdworte "Dieferlogenannte "Schulmeister"

Auf jenen Bertfrieb folgte Bortfrieb ber Zweite, welcher um 1284 noch Domberr gu Paffau war, und 1301 feine Ginwilligung dazu gab, bag bie Liebfrauencapelle zu Wien (Die heutige Saloatorfrich) von ber Et. Sterbandsfarr frei gemacht wurde. 1284

Rach biefem wird Riflas Rammerer als Pfarrer bei St. Stephan genannt, und zwar nur in einem Tobtemverzeichniffe, welches fich in ber t. t. Hofdibliothef befindet, und zu Aufang bes 14. Jahrbunderte verfaßt wurde. 1905)

Rammerres Rachfolger war, 1304, Kontad Greiffenfteiner, 1969 ju beffen Zeit die Wiener Botare unter bem Ramen ber "Schreiberzech" ihre andächtigen Breimmillungen in der St. Birgilimscapelle bet Ert. Setephan abbietten. 1975 hierauf gelangte die Parre an einen hochadeligen, nahmlich an Albrecht (Sehn Albrecht bes Zweiten, Herzogs zu Sachfen und Agnes, ber Tochter Kaifer Rubolph von habsburg), obgleich er die höberen Weiben noch nicht erbalten batte, die er erft dam unabm, als er zwolf Jahre fpatre bas Beistum Paffan erbielt, worauf er in ber Pfünftwoch einste 1321 bei ben P. P. Dominitanern in Wien in Gegenwart bes eine Königs Friedrich feine erfte Meffe las. 1983) Er erköllte ber St. Katharinacapelle auf dem Stephanbfrieddefe mehrer Freibetten und erließ Ablasbirefe zu funften Terre, welche die Er. Serphanbfriedde fleisse befundern.

Sein Nachfolger war ber marbige und gelebrte heinrich, aus Lugern geburtig, und bereits Domberr zu Freifungen und Paffau. Er wurde spater oberfter Schreiber bes herzogs von Deftereich und zu seiner Zeit war ber mertwürdige "Wolfsigsen" in Gebrauch, ber in ber b. Chriftnacht abgehalten wurde, und vernnutblich aus ben ätreften Zeiten Wiens fammte, als die Gegend umber

"noch ein luttere Wilduns marr, die die Wolf herwurt in einer zu grussen Menge und Graussankeit, die Innundurer dahier, mit ihrem erschröklichen Gehral queleten nad seihr grassen Schaben zufangten, also dass fast keiner vor ihrem sicher mere:"

Man batte baber in ber Chriftnacht bas b. Gpangelium "Liber generationis" in einem ,absonberlichen Cone" und unter gantung ber Gloden gefungen; "and seind won nelbiger Beit an beine Bolf mehr gesehrn morden." Diefer Wolfsfegen murbe bis in bas 16. Jahrbunbert fortgeführt. 199) Unter bemfelben Beinrich vermachte (1328) Glifabeth, Gemablin Friedrich bes Coonen, funf Pfund Geld nach Et. Stephan, bamit es unter bie Beiftlichen bafelbft vertbeilt werbe, woraus bervorgeht, bag nunmehr bie Geelforge icon fo groß gemefen fein muffe, bag bereits mehrere Briefter nothig maren. Pfarrer Seinrich ftellte auch 1334 einen Stiftbrief aus, in welchem er verordnete, bag auf bem von ibm errichteten Frobuleichnams. Altar taglich wenigftens eine, an Conne und Feiertagen aber von bem biegn bestellten Caplan und Bicar gmei Deffen gelefen merben follen, und gwar gum Trofte ber Geelen Friedrich bes Schonen und beffen Borfabren und Bermanbten, fo wie jum Beil feiner eigenen und ber feines Brubers, bes Pfarrere gu Laa. Er verpflichtet and jugleich ben von ihm geftifteten Capellan, bağ er mit minbeftens vierzig Beltgeiftlichen bem Frobnleichnamszuge und bem barauf folgenben Sochamte beiwohne, und idente bem Frohnleichnamsaltare ein mit Golb und Gbeifteinen geschmudtes Bild ber Mutter Gottes, welches bei bem Grobnleichnamszuge umbergetragen werben muffe. Enblich bestimmte er auch bie Belohnungen fur Alle, welche bei bem Frobuleichnamszuge beichaftigt finb, und gmar :

|    | für | ben Pfarrer                             |    |  |  | 1  | Pfund Bienerpfennige |
|----|-----|-----------------------------------------|----|--|--|----|----------------------|
|    |     | ben Chormeifter                         |    |  |  |    |                      |
|    | für | jeben ber fieben boberen Chergeiftliche | en |  |  | 24 | "                    |
|    | für | bie vier minberen                       |    |  |  | 16 | n                    |
| nb | für | ieben anberen Briefter                  |    |  |  | 12 |                      |

Auch ber Schulrector, Die Sanger , Definer , Orgelipieler und Lauter, erhielten eine bestimmte Annabl Bfennige. Beinrich frarb am 14. 3mi 1336.

Buf ibn folgte Albert Graf von hobenberg, welder 1347 ben papiliden Gefandten Guibb von Anvergne empfing und biefen wie es beift "mit groser Schwicht" bewirtete, obzlied eines Jabr in ben bufteren geborte, do bie Reit am fine is beftige Beije um fich griff, bag fie an mandem Tage mehr benn tanfend Meniden hinrafte, von benen inwmer je vier fiarben, obne die b. Eterbeareamente empfangen zu touen. Bei Et. Eterban allein wurden ba Prieste ein Raud biefer iderelliden. Eande. Braf obenberg überfand glidflich dies Tage der Gefahr und überligd iberfalleden Zage ber Gefahr und überligd genannt, flistete eine Capelle ber tausend ritterliden Martvert und fehrt feit, daß fabrisch für zur genannt, flistete eine Capelle ber tausend ritterliden Martvert und sehr feit, daß fabrisch für zur Frud Pfenung eben unter Siede und arm Gerifflich und Studenten vertheilt werden sollten. Unter ihm wurde das Ansuchen um Errichtung eines Dompities zu Wien erneuert und er schrieb behalb, 1359, eigenbaubig an Papit Innecenz III. Dan dam herzig an Rud ple Nu gefennen war, be Domberten stenten Untergeapfle nach Set. Etephan zu versehen, und da Studenten bei Edite Pfarrer vor der Griffstung der Mehrer von Kusbad.

## II. St. Stephan als Probstei.

Das Jabr 1365 mar fur Wien boppelt wichtig, benn mit ber Errichtung ber Domprobstei fallt auch bie Stiftung ber Wiener hochicule gufammen. Um 16. Marg 1365 trug namlich herzog Mubolph feine hofprobstei nach St. Stephan über, und fiffete folgende Stellen und Befoldungen baffer.

- 1) einen gefürsteten Brobit, mit einem Jahrgebalt von 1600 Gulben und "Golg geung";
- 2) vierundzwanzig Chorberren und unter biefen brei Amtberren (Guftos, Deckant und Cantor). Jeber ber brei Amtberren erbielt jabrlich 150, jeber Chorberr 100 Gulben angewiesen;
- 3) fedeundzwanzig Capellane, jeber mit 50 Gulben Jabrgebalt. Alle biefe Beiftlichen, beren Befoldungen für bie damalige Zeit febr groß waren, batten bie Roft vom hofe. Dem Probst war genattet bir Infel, ben Stab und anbere bifcofilide Zeichen, so wie auch alle ritterliche Wehr und Vaffen zu tragen, er schrieb sich: Erzfanzler von Desterreich, blieb aber in Beziehung auf bie Seele sorge bem Bifcof von Baffau unterwerfen.
- Die Aleibung ber Gooderern beftant aus einem laugen rothen Roch, über ben fie ein Rochett mot einen rothen Mantel (bie Gbappen) trugen, auf beffen liuter Seite ein goldenes Kreug gestätt war. Waffen burfen fie nicht fubren, es war ibnen nur erlaubt, bas ftumpfe Meffer, beffen fie fich beim Speisen bebienten, in einer Scheide zu tragen. Sie behielten jedoch beife eigenthumliche Tracht nur burch einige Monate, benn schon in godien andere erfolen ein Befelf Papft Urban bes Funfe einige Monate, benn fabr iffen Bottenern zu fleien batten.
- Am 19. Mary wurden die h. Meliauien, welche herzog And bol ph gefommelt hatte, nach St. Stepban übertragen und am 20. besielben Monats erhielt der erfte Probst von St. Stepban 3 gord bann Mayerhofer bie pfarrberriichen Rechte, während salt in benielben Sennben diese Agerd herzog Audolph die Wiener hochschafte gründete, indem er ben ichon üblichen Lebertanzeln der freien Kunfte, iene ber Rechte und ber heiftlute befiffigte, wo much den Kebrert berfelben in die Nach bes Ernbeutebered verlegte. Zugleich verordnete er, daß ber jeweiligte Probst beständiger Kangler diese hochschule fei, und bag judft Mitglieder biefer lehteren nach ibrem Alterstang zu Gborberren genommen

8

werden follten. Demungeachtet wurde aber ble bisberige Schule ju St. Stephan aufrecht erhalten und in berfelben bie vier freien Runfte von vier Meistern gelehrt.

Co boch aber auch bas firchliche Angeben unferes Dunftere nunmehr geftiegen mar, fo febr es fic eines Reichtbumes erfreute, ba Bergog Rubolph ber Brobftei bie Graficaften und Beiten Beitened, Rechberg und Berfenbeug, bie Dorfer Baumgarten und Guttelborf und mehrere Mauthen geideutt batte, fo follten boch balb wieber buftere Tage tommen, benn ber jugenbliche Gurft farb überrafdend fonell, und bas erfte Jahr feit feiner Stiftung war noch nicht vollenbet, als man ber neuen Brobftei bie Berricaft Beitened, uriprunglich ein Reicholeben, fcon wieber entzog; 201) ja am 28. Mai 1366 murbe ber verftorbene Rubolph von bem Carbinal Ggibius ausbrudlich beschulbigt, bag er fic bas Patronatrecht ericblichen babe, ba er bei ber Erbebung ber St. Stephansfirche gu einer Collegialfirche, ibre Ausftattung zwar aus feinen eigenen Butern verfprochen, aber uicht gebalten babe. 202) Durch biefe Angriffe verringerten fich bie Ginnabmen ber Rirche fo febr, bag bie meiften Chorberren bas Canonicat verlaffen , um anbere Pfrunben nachfuchen und fich fogar vom Bergog Albrecht mit bem Bopfe, ber auch bas Afpfrecht bei Gt. Stepban aufbob, bie Grlaubnif auswirten mußten, auch bie untergeorduete Geelforge auf fich nehmen gu burfen, bamir fie bie pfarrlicben Gintunfte unter fich theilen tonuten. Probit Daverbofer fucte biefen Rachtheilen fo viel ale moglich ju fteuern, er taufte einen Sof ju Speifing und einen Walb gu St. Beit und ichentte beibe bem Capitel mit ber einfachen Bebingnig, einen 3abrestag fur ibn gu begeben. Er murbe 1376 Bifcof gu Gurt und ftarb bort 1402.

Der zweite Probit war Percorold von Bebing, ein Tieler, und früher Pfarrer zu Brefe Ruftau und Domberr zu Baffau. Er scheint ein schaffluniger Mann geweien zu sein, und nahm an bem Juvis zwischen Leopold bem Diden und Ernft bem Cifernen Antbell, inden er fich auf die Seite bes Ersteren schlug, weshalb er von seinen Gegnern als ein harter und eigennübiger Mann gefchilbert wurde. Er befam 1381 bas Bisthum Freisingen, 1404 jenes zu Salzburg und finte 1410 zu Kloterneuberg.

Auf Berdthold folgte Georg von Liechtenftein, Freiberr gu Ditoleburg, melder nach neun Jahren bas Bistbum ju Trient erbielt und 1420 ftarb. Unter ibm murben bie Ginfanfte ber Probitei minbeftens baburd gebeffert, bag fic bie Bergoge Albrecht und Leopolb gu einigen Gaben berbeiliegen (1384), burd welche bie untergeordnete Geefforge wieber in Die Banbe jener nieberen Priefter gelangte, welche man ibrer Angabl qufolge bie "Achter" nanute. 203) Anberfeits murbe aber von Bergog Albrecht bie Babl ber gu Chorberren befähigten Sodidulmitglieber auf acht beidrantt, bereu Ginfünfte überbaupt nicht genau eingeben mochten, ba man von Liechtenfteine Rachfolger, Anton Bad in ger, rubmt, bag es ibm burch feinen Gunflug bei ben Bergogen gelang, bag enblich bie Befolbungen an bie gebrer ber Sodidule richtig ausbezahlt wurden. Auch zeichnete fich Wadinger baburd aus, bag er febr viel gur Beilegung bes Streites gwijden Bergog Wilhelm von Cefterreid und Ronig Cieg munt von Ungarn beitrug. Er ftarb 1406 und überließ bie Probftei bem Greiberrn Wilbelm Thurfo (Thuers) von Aspern. Diefer mar fruber Probft gu Alofterneuburg und erlebte, brei Jahre nach feinem Antritt, ben gweiten Ginfall ber Beft, bei bem jeben Zag achtzig und mehr Berfonen bei Et. Stepban allein begraben murben, fo bag eublich ber Raum gu mangeln aufing unb man bie Leichen fogar in bie Capitelgrufte fcaffen mußte. Doch brachte bas nachfte Jahr einen Freudentag, benn ber Bormunbicaft Streit zwifchen ben Bergogen mar gelobt und ber funfgebnijabrige Al brecht V. bielt feinen feftlichen Gining ju Dien, Am 26. April 1422 fant bei Ct. Sterban bie Bermablung Bergog Albrechts mit Glifabeth, ber Tochter und Erbin Ronig Gigmunb's von Ungarn und Bobmen ftatt, und acht Jabre ipater ermirfte Thurfo bie Grlaubnig, bag bie Wiener Sochicule bas Doctorat in ber Ct. Stephanstirche ertbeilen burfe. 3m 3abre 1431 verfammelte er bas Capitel gur Berathung einer Corift, welche ber Bafeler Rirdenversammlung gugefenbet werben follte, indem fie bie neuerbings eingeriffenen firchlichen Digbrauche befprach und gugleich bie notbigen Menberungen anbeutete, welche meift genehmigt murben. Bon ba an bebielt auch ber Dechant ben erften Rang unter ben Domberren, ben fruber ber Cuftos bebauptete. Gine mertwurbige Geene ereignete fich am 29. April 1438 in unferem Dom; benn bier mar es, mo Bergog Albrecht V., ber fich

feit bem 18. Mag, entschieben gemeigert batte, die auf ibn gefallene Babl eines römlischen Kaliers anzunehmen, bem allgemeinen Builde nachgab und fich erftere, ben Thron besteigen zu wollen. 1164) Im Jahre 1439 frat Butife, ber bem Capitel bas Dorf Lainz und einen Weingarten geschent batte.

Nun befam ber Rangler bes Bergog Albrecht, Courab Zeibeler, bie Probftel. Er verwaltete fie jedoch uur burch gwei Jahre, wefhalb fie 1442 auf Bergogs Alexanber von Massowie und berging. Deler, ein Bruber ber Mutter Raifer Friedrichs III., und Patriarch von Aquileja und Garbinal, lief bie Probstei burch einen Auten verwalten und fant bebenfalls wei Jahre und seinem Antritte.

3m Jabre 1444 übergab Raifer Friebrich III. Die St, Stepbaus Brobftei, ungeachtet ber Ginfpruche ber Dieuer theologischen Saeultat, bem erft breigebnjabrigen Grafen Albert von Counme burg, 200) ber fie jeboch feiner Jugent megen nicht felbft verwalten tonnte, megbalb guerft Johann Polymader, Profeffor und Brobft ju Brunn, und fpater ber Biener Domberr Jobotus Sausner, bie Beidafte gu verfeben batten. Bleich bei Beginn biefer Berwaltung erließ Raifer Friedrich ben Befehl, bag bas "hohe Gut", wenn es ju Rranten getragen murbe, von vier armen Ctubenten, welche in Chorroden geben, und in "braunwollene Gugelu" gebullt fein mußten, begleitet werben folle, und bağ zwei jener Ctubirenben weiß und roth geftreifte Sabnlein und bie zwei anberen Bachblichter in Laternen gu tragen batten, mobei fie bas "Pange lingua" abfingen follten. 206) 3m 3abre 1451 erichien ber bochbegeifterte Johanues Capiftran, von welchem wir bei ber Befchreibung ber Rangel, auf melder er prebigte, bas Rotbige bemertten (f. G. 44). Um jeue Beit mar auch bie Frobnleichnamsproceffion, welche in Bien einfach ber "Umgang" genanut wird, fcon zu boben Chren getommen und alle Bunfte wohnten ihr bei. 207) Diefe Bunfte hatten oft ungeheuere gabnen, an benen zuweilen gebn Manner ju tragen hatten, und bas Ericheinen biefer Gilben legte ben Grund ju ber immer machfeuben Große biefes Wiener Umganges, bet enblid feinen bochften Glang baburch erreichte, bag fich 1622 auch ber Ralferhof bemfelben anichlog, fo bag biefe Proceffion fpater zu ben prachtvollften in Europa geborte und felbft mit jener bon St. Beter gu Rom wetteifern fonnte.

Diener Batte Kaifer Friedrich III. bie icon mehrmal angeregte Frage wegen Errichtung eines Biener Biethumes neuerdings aufgegriffen, und ba er fich ju Ende bes Jabres 1488 nach Rem begeben hatte, war es seinen Semühungen und ber Gunft, in weicher er bei Paul bem Zweiten fand, gelungen, bie Ginwilligung hierzu (18. Jahner 1469) zu erhalten, 2007) nacherm bad Erzherzegthum Orfterziech seit fleben Jahrbunderten unter ber geiftlichen Berichtsbarteit von Paffau gefanden hatte, wohn im Jahre 722 ber uralte Bischoffis von Porch verlege worben mar. Probit Albert von Gaumburg erlebte noch blefe erfreutliche Rachricht, farb sebod zwei Jahre spatre und nach ibm blieb bie Probstei durch sieben Jahre erfebigt, die fie dann in die hände eines armen Schmiedeschnes, bes Johann Pedenschlager von Bressau gelegt wurde. Diefer Johann war sebr gelehrt, er sprach velle Sprachen und fand in großer Beliebtbeit bei Machias König von Ungarn, unter dem er zuerft Probit zu Kinstiger jedoch biefer boben Zeille und übernachm die Arobstei und danu Erzhischef von Gran wurde. Tr entigate jedoch biefer boben Zeille und übernachm die Arobstei von St. Seephan, obwobl nur auf lurz ziet, denn er wurde alsbald Erzhische von Salsburg. Er war der Leite der Probste vor der

## St. Stephan als Bisthum.

Obwohl Papft Paul ber Zweite bie langft erwunichte Genehmigung jur Errichtung eines Wiener Bidebumes ertheilt batte, fo verzigerten boch mehrere Imflaube, tamentlich Rriegountuben, bie Ausführung berieben. 3a Pius IV. hatte icon ben faiferlichen Rath und Borfteber bes Bischumes ju Briren, Leo von Spaur jum Biener Bifchof ernannt, und bennoch wollte bie Sache nicht ju Stande kommen, denn Spaur weigerte fich bas Bischum angureten, theils weil ibm beffen Ginfanfte ju gering ichienen, indem fich bas neue Bisthum nur auf Wien und beffen Umgebung beidrantte, theils well ber Bifchof von Paffau, welcher bie bisber genofienen Rechte nicht fo leicht aufgeben wollte, noch immer Ginwendungen machte. Er unterschrieb fich selbs, noch 1474, immter nur als Bifchof von Briren und verfiel spater in eine unheilbare Krantbeit, an ber er, taum vierzig Jahre alt, um 1480 ftarb. 1809.

Die eigentliche Ginfibrung des Bisthumes fand erft am 17. September 1480, und zwar mit großer Zeitrlichteit ftatt. Der pchyftl. Abgefandte, Alexander Bischof von Forli, ließ bie pahylichen Bullen verfündigen und bierauf wurde der gelebrte und beredjame Ebomas Pretefar von Billi, welchen Kaiser Frederich zum Lehren Wertender Den geft gill, welchen Kaiser von Forli hielt dam einem großen Umpug, nach deffen Beendigung die Bullen an dem Boletheto ber Sel. Setydonaffiche angeschaft wurden vor eine Bendigung die Bullen

Das Passen Consisterium verließ Wien noch an bemfelben Tage. Es wurde jogleich ein neues errichtet, der Domberr Leopold Prang zu besten Borfand ernannt und alle die Plarreien, Kirchen und Klöfer bestimmt, melde zu bem nenen Sprengel geboren sollten. Der Erzbischof von Gran, welcher vor der hand die Bie Werwaltung dei St. Stephan übernemmen hatte, verjad die Geschäftse so lange, die sie Bernbard von Robr übernahm, welcher am 20. December 1484 vom Papst in seinem Amte bestätigt wurde. Dieser Bernhard ftammte aus einem altaedligen, öberreichen Gesch Geschlechte und trat in das Augustinerksofter zu St. Hölten. Er wurde Domberr, Pjarrer und endlich sogar Erzbischof zu Salzburg, übergad bieses Bisthum aber an Iohan u, Erzbischof om Gran und zog nach Wien. hier blieb er sebas nur turg Zeit, dem Mathias Corolnus war ihm so abbott, daß er sich 1485, als dieser König Wien belagerte, nach Timaning im Salzburgischen stückter, wo er nach zuer nach zuer aber

Rach ibm blieb bas Bisthum über ein Jahr erlebigt, worauf Corvin einen seiner Lieblunge, ben Urban Doczi, bem er nach und uach immer einträglichere Wieben erifchaffte, jum Bifchof oon Wien ernannte, ba nunmehr schon seit 1482 bie Einfullie bes Biener Bisthums oolltommen berichtigt waren. Doczi fübrte 1489 ein, daß bad heit ber unbesiechten Cmpfanguig, nicht wie bischer nur von ber Geiftlichteit und ber hochschule, sondern allgemein begangen werbe, mußte aber schon im nachfien Jabre, 1490, Wien verlaffen, da Corvin gestorben war, und Konig Marimitian einstweilen ben Bischof von Setan, Mathias Schait, zum Verweser bes Wiener Bisthumes ausstelle, bis er es dem abeligen Sonmier, Johann Vitez, ertbeilte.

Biteg mar ein thatiger Bertheibiger ber tatholifchen Lehre, aber er ichien bas Biener Bisthum nicht fo boch gu fcbaten als jenes von Besprim, welches er icon fruber bejag und beibebielt, benn er lieg fich noch in einem Briefe von 1497 zwar als Bijchof von Besprim, aber nur als Abminiftrator bes Bistbumes ju Bien unterfertigen. Er ftarb 1499, und Berubarb von Bollbaimb unb Barten burg, ein febr gelehrter Dann, Doctor ber Rechte, Rector ber Bochicule gu Pavia, Domberr ju Baffau u. f. m., murbe fein Rachfolger. Da biefer aber teine ber boberen Weiben genommen batte, beftatigte ibn ber Bapft nur ale Abminiftrator, und nach feinem Tobe (1504) befam ber Biicof von Raab, Arang Batace, bie Bermaltung bes Biener Bistbumes, welches bann nach Batace's Tobe (um 1509) burch vier Jahre erlebigt blieb, bis es enblich Raifer Marimilian bem Bifchof von Biben (Petina) Georg von Clattonia verlieb. Glattonia war ju Raibach geboren, batte mehrere Pfrunben (bas Bisthum Biben, bie Probftel St. Nitlas, bas Canonicat gu Laibach, bie Pfarre St. Martin in Marautich) bie er alle beibehielt, und fuhrte ben Titel "Supremus musicorum" meil er febr viele Renntniffe von ber Tonfunft batte und fehr viel auf gute Rirchenmufit bielt. Dan ichilbert ibn als einen fanften, uneigennutigen und freigebigen Dann, ber von Allen geliebt murbe. 219) Er weihte bie Gapelle im Molferbofe und jog 1514 nach Mauerbach, um bei ber Erbebung bee Leichnams Raifer Friedrich bes Schonen gegenwartig ju fein, ben Raifer Dar I. in eine anftanbigere Grabftatte übertragen laffen wollte. Glattonia leitete auch bie Reierlichfeiten bei ber Ueberfepung ber Ueberrefte Raifer Friedrich III. in bas marmorne Grabmal bei bem Baifionsaltare (1. Rov. 1513).

Gine zweite große Felerlichkeit fant am 22. Juli 1515 fruh um 9 Uhr ftatt, wobei bie St. Stephanslirche auf bas berrlichfte geziert war, benn es hanbelte fich um ben Empfang bes Raifers

B

Mariuitian und feiner Enteim Maria, bes Ronigs Labislav von llugaru mit feinem Sobne Lubwig und feiner Tochter Anna, und bes Konigs Stabislav von Polen, welde in bem Punither zufaummentraten, mu ein beppetire Gegelebnig in volligien, welche von wichtigun Solgen begleitet war, indem die, durch biefe Wechfelbeitath an Oefterreich fallenden Lander biefes Reich gu einer Gresmacht geflalteten. Kaifer Mar, Lubwig von Ungaru (ber Bedutigam Maria's) und ber Konig von Polen landen gu Pierbe, ber alte Labislav wurde in einer Saftie getragen und bie beiben Braute Maria nud Anna fubren in Wagen. Gin zahllofer Abel begleitete bie Juften nach St. Etephan, wo Statfend bas hochamt bielt. Kaifer Mar betliebtet fich bei bem Grebmale feitens Batere mit bem alieftrichen Ornate, welches ein Gefchent ber Jugger und je prachvoll war, daß es auf eine Million im Berthe geschäht wurde. Dann ließ sich ber Kaifer durch ben Garbinal von Erna mit Anna von Ungarn vermählen, wobei ihm bief Pfringssiff einen lofibaren fünstlichen Bummentraig iberertichte. Da nahm Mar eine ablenne Krone und forach:

"Bie woll wir ist eurr Lieben bas Wert gegeben baß ihr unfere Gemalin fein follet, so ift "boch soldes gesichen im Namen unserer beiben abweienben Entel und in ber Meinung eure Lieben "an einen von benfelben zu vermählen, bem wir eind biemit auch ehelic verjecht, lied weit nem "Gntel Karl bie Königreiche Kaftilien und Arragon, sein Bruber Ferdinand aber bas Königreich "Neapel zu erben und zu erwarten bat, so ertlären und nennen wir hiermit einer Liebben eine Königin "und wolfen euch zi einer felden gerbeitet babent."

Nach biefer gemutblichen Rebe, welche bem alten Labislav Thranen entlocte, seite Mar ber Brittseffin Inna die Goldtrone auf und bann erfolgte bie Berlobnig bes Pringen Lubwig mit Erzberzogin Maria. Jum Schluffe biefes gestes erhielten zweihundert abelige Junglinge von bem Kaifer und ben Koniaen ben Ritterichaa.

Aber nach selchen Keflischeiten sollten auch Sennben bes Leibens über Glatfenia femmen, benn er war einer von jenen Regenten, welche Raifer Mar auf feinem Sterrbebette (zu Wels im Janner 1319) bis zur Andunft seines Nachfolgers in Ochtereich einistet, bie aber nur zu balb von ben bangern bes Michael von Epzing verdränzt wurden. — Alls jedoch endlich Karl ber Künste zum beutichen Kaifer gewählt worden war, ließ Clatfenia, trobbem daß man es im Migemeinen nicht gerne fah, ben St. Stephansthurm eine gange Nacht bindurch seiflich beleuchten. \*\*19 liebrigens füblte sich Saltenia burch bie früheren Greignisse in gerante, und ba er obnebieß sown se alle war, baß ibm Erzherzog Karl (22. Dunt 1520) ben Konrad Renner als einen Gehilfen an bie Seite sehr, mocht ibm kas herannashen des Toebes als eine Art vom Erishing binken. Ge find 1522, nub als auch balb barauf sein Gehilfe verschieh, ernannte (7. gebr. 1523) Erzherzog Fetdin and verläusse ben Triesliner Wischer, Beter Bonome, zum Berweser bes Wiener Wischumes, ber sich der schoe im Nevenwert best fieben zahres in sein sein zu kurdsegab.

Mun trat ber Burgundier, Juan de Ravellis, in die Reihe unferer Bifchefe. Er war anfangs gu Granada, wurde dann Domberr und Dechaut zu Wien und endlich Beichtvater und Almofiner bes Grzberzeg Ferbinaud. Man rühmt feine Freigebigfeit gegen die Armen, die während der erfte Belagerung Wiens durch die Taften (1529) um so wehltbatiger erichten. Mertwürdig war, daß eben mabrend eines Bittganges, den man zu Et. Stephan augeerdnet datte, damit die Iebel bes Krieges untbörten, Soliman, der ichen 40,000 Krieger verleren hatte, die Belagerung aufhob, weißabl bei eigenaunte Kreitagsprecession noch viele Jabre wiederholt wurde. Auf Rauf bem Altzug der Türken bieft Ravellis das hochamt, dem alle Generale und die tenferen Bürger Wiens beiwohnten. Er farbt 1530, und nach ihm wurde Jo dann Aber Wischof von Wien.

Der Schwabe Saber war ein ausgezeichneter Prediger und geüber Staatsmann. Er befand fich 1529 auf bem Reichstag zu Speier und 1530 auf jenem zu Augsburg und wurde in fairfilder I. Befahlt is gar nach England geschieft. Er bielt ber berühnten Margaretbe, Techter Dieletlande, die Leichterten ber Nieberlande, die Leichtenten wurde 1531 Mitbelfer bes Bisthumes zu Neufabt, birtete 1539 Belber für zwöff Studenten und einen Borfiber, benen er einen großen Ibell feiner Bicher vereibe, bielt alle Soune und hethage bie Abendpredigt in ber Er. Seephanstirche und farb am 21. Mai 1541, zur Zeit als bie Beft nicht nut in Blen, sondern in gang Deutschland

a

0

wuthete. In feinen Tagen und zwar am 4. Mai 1533, trug es fich ju, bag fich ein großer Bienen ichwarm in bie St. Stephanstirche verflog, ber boch mabricheinlich eine große Störung verntfacte, ba Demjenigen, ber ibn "auf zweimal" zu fangen magte, eine Belobnung von zwei Schillingen zuges sprochen wurde. 124)

Der nachfielgende Gifche war Friedrich Raufea, ein Buttemberger, welcher früher die Bredigerftelle an der Stifftires im Mains batte und von Konig Aerdinand als Rath und Saugelerdner nach Wien berufen wurde. Er war ein vielfeitiger Mann und fortied auch über Rechtes tunde, Raturlebre, Redetunft n. f. w. Seine Werte wurden in den vorzüglichften Stadten Auropa's aufgelegt, und nach feinem Tode wurden von feinem Gedeimschreiber auch feine Briefe gesammelt und bin Bafel gedendt. Naufea wurde 1552 jur Kirchenversammlung nach Trient gefandt, wo er noch in demielben Jahre flard (f. Jufchrift XXI).

Nun trat ber aus Glas gerdurige Chriftoph Derth wein in bie Reibe ber Wiener Bifchefe, welcher früber Lichof ju Neufabt und Beichtiger bes Koulgs Ferbinand war; er ftarb aber noch 1522, wenige Wonate nach ber Aufmit bed Erzherzsog Marimilian und seiner Chemabilin Maria, bei welchem Aefte ber Sochtburm ju Et. Etephan beleuchtet wurde, Nach Werthwein blieb bas Wiener Bisthum derto ftuff jahre erlebigt, odwohl man es bem berühnten Jestiten Peter Rauffus angetragen batte, ber es aber in seiner Tenuth ausschulug und nur bie Bewolltung befilben fire Jahr übernahm. Nach seiner Gutsernung setzte Kalfer Ferbinand bie Jahl ber 24 Chorberren auf 16 berah, bestimmte daß ise, wenn sie die Welden noch nicht hätten, binnen einem Jahre Piester werben mußten, und besiehante bie Jahl ber us Chorberren schaften, binnen einem Jahre Piester werben mußten, und besiehante bie Jahl ber alle Gebet.

Im Jabre 1536 erhielt Anton von Muglis aus Mibren bas Bischofibum ju Wien, blieb bier aber nur zwei Jabre, indem er als Erzbischof nach Brag und bann jur Briammlung nach Teient 309. Rach ibm erhielt Bischof ilrban von Gurt bas Wiener Bischum, welche er zugleich mit dem zu Gurt verwaltete. Raijer Ferdinand 1. und Mar II. machten ibn zu ibrem Rath und erboben ibn zum Hofe und Plabgrassen. Als Ferdinand 1. nach der Abbantung Karls V., zu Franffurt einhellig zum edmischen Kaljer gewählt (14. Majs 1558) und gefrönt warb (14. April 1558), und dann nach Wie zum ehnsichen Kaljer gewählt (14. Majs 1558) und gefrönt warb (14. April 1558), und dann nach Wie zu eine Franklichen zu ein großes "herr dich loben wir" und auf der Spihe des hochtburmes brannte ein Freudemseuer, welches gleich dem Trichter eines Feurebrages loderte und hprüber. 2169 Als Kalfer Ferdinand 1. flard (1564), biett litdan die Leichenrede und man erzählt sich von ibm, daß er als ein Knade von sich Jahren unter der Bente der fliebenden Türku gefunden worden siel. Ge flarb 1574 zu Gurt.

Ibm folgte Rasper Reubet, ein Freiburger, Lebrer ber b. Schrift, Domprediger und Borfiand ber hochschule bafelft. Seine Predigten gegen bie Tuften wurden 1594 gefammelt und
gebruckt. Er bielt 1574 bas hochomt, als ber papftliche Gesaubte bem herzhog Ernst hut und
Schwert überreichte, welche Sirtus V. biesem Fürsche wiedente, weibte bie Lazaretblirche in ber Bakfringeritrafe und die Gapellen im Zwertelbofe, im sedwarzhungischen und altebanischen Palafte,
veranstaltete, baß 1577 bem Kaiser Aubelph II., als bieser mit großer Keier nach St. Stephan 1983,
ein burch ein Uhwert bewegter Abler auf einem Remiestle entgegen flog, bielt nach bem Erbbeken
von 1590 eine einbringliche Kanzelrede, fraste 1593 bie Juden um zehn Tutaten, weil sie sie ber Abbentzeit Unanständigfeiten zu Schulbeut sommen ließen und farb 1594, worauf bas Wiesers
Webentzeit Unanständigfeiten zu Schulbeut sommen ließen und farb 1594, worauf bas Wieser

Meldior Khlesse 1816 et war ber Sohn eines lutherischen Baders ju Blien und in bem Glauben schiner Glern erzogen. 317) Als er aber ben Jesuiten Scherer kennen gelernt batte, trat er gur latbeliichen Religion über und bewog seine Citern, das Gleiche zu thun. Dann studiet er als papstlicher Alumnus ju Wien und finig, als er Prisser war, nach und nach zu immer boberen Würden. So ward er Demprobi bei St. Stepban, Official zu Anfau, hofprediger und faifert. Rath und enblich 1588 Berwefer bes Bisthumes Reuflade. hier zeichnete er sich burch eine Predigt aus, burch welche er die gange Neufladt, wo man das b. Rendwand bister unter beiterlie Gestalten nabm, dazu bewogen baben soll, es nunmebr nur in ber Gestalt bes Brodes zu nehmen, wosür ibn Papst Vaul V. zum appsholischen Prediger ernannte. Am 19. Jänner 1602 sand seine feierliche Einischus

ale Bifchof von Bien ftatt, und 1616 murbe ibm auf ben Antrag bes Raifere Dathias ber Carbinalobut ertheilt, worauf er (15. Februar 1618) einen prachtvollen Ginging in Bien bielt, gu welchen ber Biener Ctabtrath in ber Gingeeftrage eine besondere Ghrenpforte errichten lief. 218) 3n bemfelben Jabee wurde Ergbeegog Ferdinand jum Konig von Ungarn getront, und als nach ber Rroning Berbinand und fein Bruber Gegherzog Marimilian am Fenfter ftanben, trat auch Rblefel bingn. Da nun bie Golbaten Freudenichuffe machten, wollte es ber Bufall - ober vielleicht boje Abficht - bağ eines ber Gewehre ichaef gelaben war und bie baraus abgefenerte Rugel taum einen Finger breit an Rblefel vorbeifubr, fo bag alle Umftebenben erfcpredt murben. Er aber blieb gefaßt und foll, als man ibn nach erwiesener Unichablichfeit bes Schuffes begludwunichte, geantwortet haben : "Es macht mich nicht luftiger, fonbern nur mehr auf ben Tob gefagt." 219) Indeffen war biefe Rugel jebenfalls eine Baenung, nur muebe fie von Rhiefel nicht gehorig gewurbigt; benn er fubr fort in ber ftolgen unverträglichen Beife gu banbein, an bie er fich bereits gewohnt hatte, und fuchte fich noch immer mehr in bem Beetrauen ju befestigen, welches ihm Raifer Dathias ichentte. Go machte er fich ben neugefronten Ferbinand, ben Ergbergog Dar und ben fpanifchen Gefanbten gut Reinden, und biefe beichloffen ibn gu verhaften. Er mar eben aus Ungarn gurudgefebrt und befinchte (20. Juli 1618) einen ber Ergbergoge, als man ibn feftbielt, bes Purpure entfleibete und ibn, ohne bag felbft feine Diener etwas bavon abnten, unter ber Aufficht bes Obrift Brauner und Berbugo's und mit einer Begleitung von 200 Reitern als Staatsgefangenen, erft nach Steiermaet und bann nach Ambras in Tirol beachte, wo er burch brei Jahre in ftrenger, aber anftanbiger Baft gehalten murbe. Gerbinant und Dar begaben fich, eine Stunde nach feinee Abführung, zu bem tranten Raifer Mathias, ergablten ihm bas Gefchebene, ichalten ben Carbinal einen treulofen Minifter, ber bie Spaltnug bes taiferlichen Saufes beabsichtige, beschulbigten ihn eines übermäßigen Stolzes, indem er feinen Carbinaldeang gleich einem Ronig vor ben Erzherzogen behaupte und bemertten , bag er fich bes Intrauens feines Raifers auf eine ansichließende Weife bemachtigt und Boeftellungen gegen bie Theonfolge Ergbergog Gerbinanbe gethan babe.

Raifer Mathias, ber, an ber Gicht leibend, im Bett lag, erwiederte tein Bort, fonbern nahm nur bas Riffen vor ben Mund.

Mis man Rhlefel's Baus burchfuchte, fanben fich 40,000 Dutaten, eine Gumme Golbes, welche von ben bamaligen geringen Gelbmitteln bes Gofes ziemlich abftach. Indeffen fand Rhlefel einen Bertheibiger an bem Bapft, ber feine Teeisprechung verlangte und fogar mit bem Bann brobte; allein Ronig Geebinand verharrte ftanbhaft bei feinem Borbaben, Rhlefel blieb in Baft und muebe 1623 nach Rom verwiefen, wo ber Papft ein Gericht über ibn balten lieg, welches ben Caebinal - es mar fein Rlager ericbienen - fur uuichulbig erflarte. Enblich (1627) fonte fich Reebinand, ber nunmebr icon Raifer mar, mit ibm aus, und Rhlefel bielt feinen gweiten Gingug in Bien (25. Sanner 1628), bei welchem ibn bie Beiftlichfeit, bie Bochiconle und Abel und Bolf unter bem Gelaute affer Gloden begrüßten. Dan vergleicht ben Baderfebn Rhlefel mir bem Aleifcherfobn Boolfen, ba fie beibe aus nieberem Stanbe entfproffen, ju boben geiftlichen Burben gelangten und fich bie Stellen von Bunftlingen ju erringen mußten. Aber Rblefel batte bas voraus, bag er fic eber raub als friechenb gegen Sobere benahm, und bag er, obwohl man ibn eigennubig und geigig nannte, boch einige mobithatige Stiftungen machte. Er genog jeboch bas Glud feiner Diebereinfepung nicht lange, benn er ftarb fcon 1630 ju B. Reuftabt. Gein Leichnam murbe nach Wien gefchafft und bei Ct. Stepban beftattet. Ge batte bas Alter von 77 Jahren erreicht und war burch 32 Jahre Bifchof gu Bien. Babrend feiner Abmefenbeit murben (1625) bie lutherifchen Brebiger aus Beenals vertrieben, biefe Berricaft eingezogen und Colog und Rirche bem Capitel gu Gt. Stepban geichenft.

Anton Wolfeath, von Rolln, trat bieranf an Ablefeld Stelle. Wolfrath vollenbete feine in Deutschland begonnenen Studien zu Rom und dispntirte bert mit foldem Glid, daß ibm fein Gegener, Carbinal Bellarmint, feinen Carbinalsbut auffeste und fprach : "Utbernimm bich nicht, wenn bir einst ein solcher hut zu Theile wird!" Wolfrath ging dann nach Seiligentreu, von da nach Glairvaur, dann nach Gradwein bei Grah und beiteauf nach Wilbering in Dereffertreich, wo man ibn zum Prälaten währte. Gen bier fam er als Abt nach Aremsmunier und wurde 1631 von Ferdinand II.

jum Bischof von Wien ernannt. Er war eben so gelebrt als bescheiben, und batte große Kenntnisse in ber Staatswirthschaft. Er wurde jum Borstand der gloten ber gebendemmer und zu mebreren wichtigen Gesandte sichaften ernannt, und seiner einde inglichen Beredhanteit gelang, was weber dem Gegande rei noch met Präsidenten Braunau, noch auch dem berühmten Quireg gelungen war, nämlich den flarrtöpsigen Wallensten Braunau, noch auch dem berühmten Quireg glungen war, nämlich den flarrtöpsigen Wallensten zu Weische und der Tifte den Wiecke stellen gie eine Winterweit glungen war, nämlich den flarrtöpsigen Wallensten zu Weische und der Tifte den Wiecke stellen zu der weise der Bestell weise der Bischoften und Vörten zu einem Alesker, werdes er dann weiste, und binterlieg, als er 1639 starb, dem Veisdum eine fossten Wichtunge Sein Bablipruch wor: "Prustra, nie Dominus." In dem zweiten Jahr sehnen Sichoftsumes (1632) ging, vermutbie vogen des dereinderschenden Sedwechnfrieges die erste Pallfabrt von St. Setydan and Wariagell, "") und in dem Jahr seines Lodes sand ein großer Betgang nach Gernals flatt, wo das Domeapitel ein beiliges Grab "nach dem Muskre des Kaben" batte aufführen lassen, das nur eingeweibt werden sollte. Kaijer Berdinand III., sein Bunder und der golfte singesunden das den fing fohne vor Tagesandende eine unglaublich Wenge Golfte eingesuben diengeniebt weiden sollte singesunden den ein großen den Beilte eingefunden den

Nach ihm betrat ein Ergaf aus dem alem Saufe der Bedauer ben bifchflichen Senbl ju Wien. Es war ber bisherige Weibbifche zu Dinüh und Bijchof zu Joppe, Ariedrich Philip Braf Brauner, Freiberr auf Stübling, Fladenih und Nadenftelu, früher Domberr zu Regensburg und Bredlau und Brobft zu Brunn, welchen Kaifer Ferdinand III., im Jabre 1639, zum Bijchof von Wien ernannte. Diefer voruedne und begüterte Mann zeichnete fich durch ganz ungewöhnliche Gbrincht vor allem Seiligen unde, er trug 3. B. Kab 6. Setrebacrament, und war es felth zur Achteit, nie anders is baarfüßig zu den Kranten, ja er erschieren in ben brei ersten Jahren sogar bei dem Frobnleichnamözuge mit bloßen Füßen. Gben se irfig war er in anderen firchlichen handlungen, bem zusoger er binnen Zahren foll Priefer geweibt batte. Er erricherte ben ichzigen hochaltar bei Et. Eerphan, baute das bischöfliche hand auf der Ferlung und bas bischöfliche Schloß zu Set. Beit, so daß sich eine eigenen Masgaden für das Bisthum auf 121,600 Gulden beliefen. Jun Jahre 1642 schlichere er ben wieder erneuten Streit wegen der Bezirte der verschiedenen Wiener Pfarren und wies unserer Stephansfeirche folgende Stadtifelie zu.

31 ber Stabt: Ratutburtbaftet, bis pu ben Muguffintern, Deretbergaffe, goldenten Sirfch, Beillerther und bis jum Rameel in ber Bognergaffe, Raglergaffe bis jum Sahnenbeifs, fatbergaffe, am Sof, Sobt Bride, Maria Stiegen, Galgattes, Bentehburm bis jum Stubenteber.

Aufer ber Ctabt: Zenfeit ber Schlagbrude (bie jebige Leopolbfladt), Prater, Weißgerber und Reifichauer, Erbberg, Landftrage "item alles binumb bis jum Karnerther," bann Ritoleborf bis jur Rotbaaffe.

Im Jahre 1644 machte Brauner eine Reise nach Rom, wobei er viele heilthumer (Reliquien) erward, und als er 1647 die Saule am hof weibte, iegte Kaiser Ferdinad III. in seine habe Belidden des, die Meinung von der unbestedten Ampfängnig zu heftigen. Or weibte Rirchen und Capellen und bewirfte, das die Geberteren anftatt des lossbaren Bedewertes and vie einem andere Reiedung, (die eapps) tragen burften, fübrte auf ben Munich Kaifer Leopolds das Schubengelisei ein, und weihte auf Begebren ber Kaiserin Gleonore ben Orden der Setenstrausdamen. Er farb 1669 in einem Alter von 72 Jahren. Sein Wahlfprind war "Conscientia bona nuwe convisum."

Der fiedzebute in der Reihe der Bijdofe Wiens war Wilderich Feribert von Waltenderf, früber Dombert ju Mainz, Probft ju Speier, gebeimer Ratb und Vierkanzler des Reiche. Er weibte die nen gedaute Kirche der Serviten in der Resau, in welcher später Pierelomini bezauden wurde, war miltelbatig gegen Arme und verzäglich freundlich gegen Alle, die vom Kutherthum abstelen. Jur die Juden bingegen schlichte er leine Neigung, denn er war jede thatig dafür, daß die Judenstadt abgrichaft und dafür die Leopolifiadt errichtet wurde; er weibte dasselbt auch von Grundftein zur St. Leopolibitiche, welchen Kaifer Leopoli an der Ertile ber niedergeriffenen Spungoge legte. Er zeigte sich der auch als ein Begnet aller Meisseret und Uebertreibung und schaffte beshalb, 1647, die Busprecession ab, welche bisder am Kreitag vor der Balmweite gebalten wurde. Er wer übeften träuflich, bağ er vele jeiner Geschäfte von bem Beitblichofe Schmishberger verrichten laffen mußte, erlebte aber boch nuch ble Pele von 1679, welche binnen turzer Zeit so beftig wurde, baß ble Leichen magenweife ausgeführt und "die sieben There Wiens zu euge wurden" um ble 123,000 Tebten binauszuschaffen. Wilderich fiarb 1680 im 64. Jahre, er binterließ ber St. Stephanstirche 4000 Gulben und bem Domcapitel 2000 fl., damit bleice einen Jahrestag für ibn begebe. Der folgende Wilden und

Emerich Sinellins, geboren zu Komorn und ber Sobu eines Zieischers. Er wurde in seinem 21. Jahre Aapuziuter und zichnete sich durch seine Berediantiet so aus, daß man ihn als Missionat in Unterspiererich gedrauchte, wo das Anterethum nech immer viele Auchänger durch Spaten und ab Prediger nach Prag und dann nach Wien, wo er, 1680, troh seinen demütigen Weigerungen das Bisthum annehmen mußte. Kasser Leopole legte (25. Oct. 1681) das Gelübbe in seine Spated da, für die weitere Abweudung der Pest Legte (25. Oct. 1681) das Gelübbe in siene Saude die Größlung diese Gelübbe zwar nicht mehr, hatte aber die gange zweite Belagerung Wiens durch bie Größlung dieses Gelübbe, war nicht mehr, hatte aber die gange zweite Belagerung Wiens durch bie Türken auszuscheln nub saug gebe der Befreiungsfeier das Sochaut (14. September 1683). Auch undahnte er ben Kaiser an besse zwin zu für gennachtes Gelübbe, daß der Stern und ber Mond vom St. Sterphanstburun beradsgenommen werden sollten, sobald Wien von den Lüsten deriet sein werde. Sinellins starb 1685 und binterließ 45,000 Gulden, über welche er aber nicht verfügte, wesbald sie vom Knäfer theils sir knuen, theils zur Dedung der Kriegssofen verwendet wurden. Auf Sin erklins sollte:

Eruft Graf von Trautschin, Domberr zu Salzburg und Strafburg. Er war 17 Jahre Bischof zu Wie und trug viel zur Austierung bes Juneen ber St. Stephanblirche bei. So wurde 3. B. 1693 das 6. Grad zum ersterund ein der Mitte bes Domes aufgestellt und von 26 großen Lenchern umgeben, welche von den Wiener Junten bierber gewidmet waren. Er fauste für das Bilbuis ber b. Maria von Beise Lenchter, Medzgewährer u. f. w. um 6000 Gulben. Nach seinem Tebe, 1702, ging das Bisthum über auf ben

Graf Trang Anton von Garrad, welcher ju Rem bas Rirdenrecht findiret mud fcon in feiner Jugend die Canonicate von Baffau und Salzburg erhielt. Sein alterer Bruber war haupt mann im Regiment Scharffenberg und blieb in ben Laufgraben bei Den, weßbald Franz von feinem Bater augegangen wurde, dem geiftlichen Stande zu entjagen und das ibm gewordene Erbrecht auzutreten. Allein Franz blieb seinem Priefterftande getreu und erhielt dann 1702 ben bifchefiichen Stubl zu Wien, wo er fich die Liebe aller Giuwochner zu gewinnen wußte. Er zog 1706 nach Salzburg und blieb bort bis zu seinem Tode 1727 als Gribische).

Der lette Bijdof Wiens vor der Errichtung eines Erzbisthums mar Frang Ferbinand Freiberr von Rummel. Er war ein Pfliger, vollendete feine Sendien zu Ingostadt und lebte als Bitrotiefte in ziemlicher Abgeschiedenheit, bis ibn Kaifer Leopold zum Lehrmeifter bes Erzberzog Joseph ernaunte. Die Borte, welche ber Kaiser babei fprach, sind merkwürdig, denu er sagte:

"Siemit übergeben wir euch unferen talferlichen Prinzen und mit ihm bas romifde Reich, febt gu, bag ibr ibn wohl erziebet."

Mummel wurde darauf Bilicof ju Timan, Probft zu Bunglau und Berelan, Scolaftiens zu Broßglau, Probft zu Arbeiter und endlich 1706 Bischof zu Lien. hier veredrette er, daß alle Senntage Indomittags Gbriftenlehre gebalten werke, daß das bebe Gut, wenn es zu Kraulen getragen wurde, mit kalelu, deren eit an hundert waren, begleitet werden folle und daß man die Todesburth eines Seterbenden durch ein Jügenglödlein verfündige. Er legte serne den Grundfein zu dem Calvarienderge in Hernals, berief zur Pflege tranter Krauen die Glischehnerinnen nach Wien und nahm die Verfammlung Kilppi Veri in seinen Sauge Ander 1713 (22. Octob.) bielt Kaifer Karl VI. mit seinem gangen hosstaan und Beamten einen von der Gestlücheteit und den Zuften begleiteten Jun von E. Michael nach Et. Setphan, und legte dier werden Abwendung der Pest das Gelübbe ab, eine Kirche zu Chen des 6. Karl Borremände erbauen zu wollen, denn die Best war dazumal neuerbings is arh bereitigeber der der der der der Keigeleitle und isgar bei der un "Lungang" die Jünfte wegkleiden mußen. Wien verlor abermals 15,894 Wenischen

0

und die Krautheit unden erft ab, als die faltere Zeit eintrat. Am 13. Marg 1714 war danu ein großes Danffeit bei Et. Stephan, bei welchem die Gebeine des b. Karl Betromans om ber Anguestierten nach unserem Tom geschaft wurden. Alle Kauftaden waren geschloffen, die gauge Gestlich wurden. Alle Kauftaden waren geschloffen, die gauge Gestlich feit, die Zunfte, die Cankflände, die Paklaten, der So murde auf den Raifer nut Kaiferin begleiteten den Jug, mäbrend auf den Willen die Kannonen bonnerten. Ge wurde auf dies Erfreinung won der Pett auch eine Münge geprägt, auf welcher unter auberen and sieht: "Wien ohne W." — (Biene dies Bichoffen Rummet, der diese Gestaben gläcklich überstand, wurde aber später so leibend, daß er das leibte Jahr seines Erden Lag und Nacht in einem Erubl zudrüngen mußte. Alls er starb (1716), hatte er der Kirch 400 und den Armen 1000 Gulten vermacht.

Nach ihm erhielt Siegmund Graf von Kollonics bie Wiener Infel, ba nuumehr aber Innoceng III. bem Buniche Knifer Karl VI. willfabtet, und (1723) feine Genehmigung zur Greichtung eines Erzhöthumes gab, so beginnt ein neuer Abschnitt in ber firchlichen Geschichte oon Et. Stephan.

## St. Stephan als Erzbisthum.

Raifer Barl VI, welchem Bien fo gableiche nublide Etiftungen verdauft, war auch barauf bebacht, die Wiener Rirche noch mehr zu erteben. Gr faubet baber ben faiferlichen Gottedgelebren und ergbischoflichen Aubtero Keinefind nach Rom, mu bas Ginoerfandniß bes Papftes zu erholten; und Reineflus brachte icon aut 14. Februar 1723 bie Bewilligung und bas Pallium für ben bisberigen Bijchof Rollonies, worauf zehn Tage ipater unter großen Zeierlichfeiten bie papfliche Bulle verleien wurde.

Unter ihm fanden mehrere Proceffienen wegen bed Tutentrieges fiatt, und ben der Unterren, Dechant, Cufios und Ganter, wurde oon Ciemens XII. erlaubt, Infel und Stad zu fübren. Auch wurde anftatt bes früheren St. Setehausfriedbofes, welcher nach uralter Sitte rings um bie Archalg, ein neuer oor dem Schottentbore, in der Nahe ber Alfergaffe, errichtet (September 1731). Gr fübrte auch ein, daß am Charfreitag bas b. Gut in das beil. Grad geragen und diefe letzer von bem Bürgermeifer von Wiere mit einer rotden Seitenfahru geschloffen und daauversiegelt wurde. Er ordnete feruer das vierzigsfündige Gebet und die Douterfags und Arcitagsgebete zur Erimerung an die Todesangst und das hinschein Zesin Ghrift an, und fleuerte den Uneberrbietigkeiten, welche damals in den Kirchen fattfanden. Er hinterließ dem Domapitel 30,000 Gulden und schotte den Armen, für die er schon dei schotze er feden bei seinen Lebeusgeiten viel that, seinen Garten in der Lepoblichabt.

0

Der zweite Erzblifchef war Johann Joseph Graf von Trautsobn, Dombert m Baffan, Salzburg nut Breistan, Pirobit zu Arbater, Abr zu Serard und Official im Kande unter ber Connd. Er war Dector der h. Schrift, verstaub Gelecktisch und hebedilich und jammette eine große Anzah von Buchern, wovon er einen Theil ber erzblischssichen Bibliothet vermachte. Er erzließ nieheren Schriebeite, wurde 1753 Beschüger der Hochschaft zu Wien und 1756 Carbinal, wobei ibm Kaiferin Natio Liebeit geführe der Benfelden bei Bereitelbe. Er fant 1773.

Graf Christoph Anton Migazzi von Baal und Connenthurn war Trautsobne Rade folger. Er frammte aus bem Beltlin, ftubirte im beutiden Collegium ju Rom und murbe noch bort Domberr ju Briren. Spater murbe er Domberr gn Trieut, Prior von St. Leonarbo und St. Egibio in Balfugano und 1745 ernannte ibn Raiferin Daria Therefia jum Aubitor Rotae fur bie Deutschen ju Rom und gu ihrem Geidaftotrager bafelbit. 1751 warb er Gebilfe bes Erzbifchofes von Decbeln nut Grebifchof von Rarthage, und ging baun im Auftrage bes ofterr. Sofes nach Spanien, mo es ibm gelang, ben Tractat zu Aranjneg zur Berubigung von Italien abzuschließen. Er erbielt bierauf 1756 bas Biethum Baiben und 1757 bas Ergbiethum von Wien, 3m Jahre 1761 murbe ibm ber Carbinalohut gu Theil und er empfing gleich feinem Borganger bas Piret aus Maria Therefiens Sand. 1764 erbielt er bas Großtreug bes St. Stephanborbens und begab fich 1774 gur Papfimabl nach Rom, wo er febr viel gur Grneunung Bius VI. beitrug. Migagi zeichnete fich bei feinen Genbungen burch große Rlugbeit aus, vericonerte und baute Rirden (3. B. gu Reuborf), errichtete mehrere Pfarreien und Bieariate, verbefferte bie geiftliche Pflauzschule (bas Wiener Seminar), ftiftete bie priesterlichen Uebungen ber Pfarrer und Capellane gu Dobling und ftellte im fiebenjabrigen Rriege auf eigene Roften bunbert ruftige Sufaren ins Relb. Er frarb (1803) in einem Alter von faft 69 Jahren, nadbem er brei Monarchen, Maria Therefia, Jojeph II. und Leopold II. jur Erbe bestattete.

Unter ibm war ein großed Freudenfeft bei Et. Stepban als nämlich Maria Therefia, 1767, in ibrem fünfzigften Jabre bie Blattern so glidlich überfianden batte. Dies große Aciferin erlandte ben Domberren, 1770, baß sie eine goldene Kette mit bem Bilte be b. Setpban und bem Namen Maria Therefia als Capitelzeichen tragen burften, und eine andere Therefia, bie herzogin von Savopen filftete 1772 vier Canonicate für Abelige, so baß bie auf 14 berabgeinufene Jahl ber Chorberren wieder auf 18 flieg.

Gang besonders wichtig find aber jene Tage, welche Pins VI. in Wien gubrachte, um fich mit Raifer Joseph II. zu besprechen. Der Papft langte am 22. Mar; 1782 unter dem Klange aller Glocken zu Wiene nach in unglaublicher Menge berbeiftrömende Wolf hatte von Neudorf bis Weien Waffe gebildet, um den Dreisachgefrönten zu seden, der unt an der Seite des geliedten Joseph im Wagen saft Die Ursache, um bern willen der Papft die Reise von Rom nach Wien underte, geht aus einem Briefe Pins des Sechften (vom 15. December 1781) an Kaifer Joseph dervor, der sich vorgenommen hatte, die Bekthuner und Weteien in der Komdarde seichen geschap der Bertor, der sich vorgenommen hatte, die Bekthuner und Weteien in der Komdarde seich zu verzeben, ohne, wie das bisber geschaft, die Bewilligung des Papftes dazu einzubalen. Mertwardig in in dem Antwortschreiben Kaifer Joseph (vom 11. Jahner 1782), der das große Opfer einer se weiten Reise im vollsten Waße anerkannte, jene Stelle, die den eigentlichen Gegenkaub betrifft und wo os beigei.

"— — Bir glauben jeboch feinesmegs verbalten gu sollen, daß in Betreff ber Sachen, bie "Bir zum Bortbeile ber Religion, zur beffern Ginrichtung ber Rirchenzucht und in Aufeing berfelden "zur rechtmäßigen Ausstbung ber Lanteberrlichen Gweudt in unferen Reichen und Staaten, nach "reiflicher Ueberlegung festgefebet baben, Wir von ben richtigen Grundsschen, der Bewegurjache und "bem Indywede je und nicht anbers zu handeln jo fest überzeuget find, daß est nicht möglich ift "etwas auszufinnen ober beizubringen, was Uns eines Anderen überreben ober von "Unseren Unternehmen abzulaffen jemals bewegen könnte."

Allein ungeachtet biefer gewiß befinmnten Antwort begab fich ber Papft, indem er fich "ieines fleinen Reifegrattes und Gefolges" bebiente, auf ben Deg, bo er alles heil von feinen munblichen Besprechungen mit Jofepb erwartete. Die Zeierlichfeiten, welche nunmehr zu Wien flatfanden, geboten zu bein größten bei jemals abgehalten wurden, und die mertwürdigken davon waren das große öhreitiche hochant, welches ber Papft am 31. März zu St. Stepban abhielt, 223 und bie darauf folgende

3

Segnung bes Boltes von bem Baltone ber Kirche auf bem Sof, Pins blieb bis jum Mergen bes 22. April in Wien und reiste an diefem Tage, begleitet von Kalfer Joseph und Erzherzog Marimilian, ab. 31 Mariabennu war ber feiertliche Kbichteb, welcher, odwohl ber Bapft feine Wäniche nicht erreicht batte, boch so warm nud berglich war und von einer solchen gegenseitigen Hoddachtung zeugte, baß salt alle Amweschnen bis zu Lehanen gerührt wurden. Bas für zwei herrliche, hochgebildere Manner fannben sich da gegenüber! Uneinig in ibren Micheten, batten sie boch gegensteitig ibre Sergen gewonnen wichte beiberseitigen Tugenben schähen gelernt. Im Mittelalter batte die vergebliche Reise eines Japstes Zweitracht und Bann bervorgerussen; jeht reichten sich zweit elbe betreichtigen und Niemand batte or zu enkaeften, das man fervorgerussen; jeht reichten sich zweit elbe beiner die Sanke und Niemand batte or zu enkaeften, das man fervorgerussen;

Muf Migagi folgte Siegmund Anton Graf von Sobenwart zu Gerlachkein, welcher ichen 1792 Bijdef von Trieft und 1794 Bijdef von Er. Potten war. Er genoß die Auszichunug, ber Lebert bes füuftigen Theonerben, Grzberzogs Kranz, zu werben und erhielt, ba biefer Ergherzog Kaifer geworden mar, ben Borfis über bie f. f. Sofikelle in Schullochen und 1808 ben Rang eines Größtruges und Prälaten bes St. Leopoldberne. Er batte die bobe Gire, die Geben St. Majeftät weil. Kaifer Franz einzufegnen, und bem Erzberzog Aubelph bie priefterliche und bann die bijcheftiche zu ertbeilen und bemselben bas erzbijchoftliche Pallium zu überreichen. Er verwaltete bas Erzbischom an 17 Jahre nud farb am 30. Juni 1820 in bem beben Alter von neunzig Jahren. Nach ihm blieb bas Erzbischom und verfieden wurch zwie Jahre offen, worauf es in die Haube bes

Grasen Lespold Marimitian zu Firmian gelegt wurde. Diefer, geboren zu Teient, war ichen 1783 Domberr zu Baffau und Salzburg, empfing aber erft 1792 (23. September) in ber St. Rupertocapelle zu Salzburg die Weiche. Im Jabre 1797 wurde er vom Paffauer Bischof Graf Leopold von Thun, zum Beibbischof ernamut, wobei er zugleich die Pfarre Kallbam, und die Vicariate Lauftirchen und Wendbischof von Pius VI. zum Bischof von Thertas in partibus insidelium unter der Metropole von Nazareth erboben. Im Jabre 1800 warb er Wischof von Avant, 1818 Verweier der Weithof von Men. hier weithe er ben Mechiarischen Bischof Rriftage Agaria und seine beiden Suffragane, serner Jacob Frint, Bischof von Elen. John Kristifagen von Blen und segnete an 300 Theologen zu Veriehen, machtend er im Verlauf seiner et undstehen, berwaltung bei 46,000 Kindern die h. Kirmung erkbeilte. Er ftarb den 29. November 1831.

Rach ibm murbe bie Burbe bes Surft Ergbifchofes von Bien bem Doctor ber Gottesgelebrtbeit Bineeng Chuard Milbe gu Theil. Milbe mar am 17. Mai 1777 gu Brunn geboren und in feinem 23. Jahre jum Briefter geweiht, nachbem er bie Tage feiner Stubien ju Bien und Olmus burdaus nicht in glangenben Umftanben burchlebte. Er mar von raider Auffaffung unb von regem Beifte und beicafrigte fich als Jungling neben feinen Berufearbeiten fo erfolgreich mit Raturlebre und Mathematit, bag er von bem gelbmarichall Botta ben Antrag erhielt, Golbat gu merben unb in bie Ingenieur-Atademie gu Bien gu treteu; allein Milbe blieb feinem Borfat getreu und ging in bas Alumnat, mo feine großten Soffnungen barauf binaus ju geben ichienen, bag er einft eine Brofeffur bes Renen Testamentes erhalten werbe, benn er warf fich mit gang besonberem Gifer auf bie Sprachen bes Morgenlanbes und bie biblifche Literatur und mar babei fo thatig, bag feine Befunbheit litt. Als er bann Briefter mar, übernahm er bie Stelle eines Ratecheten im alten Berchenfelbe ju Dien, murbe fpater Gurat bei ber Rirche am hofe, Ratechet bei St. Anna und an ber Realatabemie, und hierauf Profeffor ber Grziehungofunde mit bem Titel eines Sofcapellaus. Aber eben feine fruberen gu febr angestrengten Stubien fur bas Lebramt, nothigten ibn, bie Lebrtangel aufjugeben und ale Pfarrer nach Wolfpaffing ju geben, von wo er 1814 nach Rrems jog, um bort bie Stadtpfarre ju verwalten. Run ernannte ibn Raifer Frang jum Ghrendomherrn von St. Stephan, er murbe Confiftorialrath von St. Bolten und Dechant und Schulauffeber qu Rrems und enblich (21. Janner 1823) Bifchof ju Leitmerit, worauf er 1831 bas Grzbisthum von Bien erhielt, welches er gur größten Bufriebenbeit vermaltete. Er ftarb am 14. Marg 1853, und wenn auch bie letteren Jahre feines Lebens burch bas faft allgemein überfluthenbe Ummaljungeftreben tief betrubt murben, fo fab er bod noch zwei berrliche Tage, benn er ichaute ben Gieg feines Monarchen und hatte bie tief

in bas Berg greifende Freude, ben Beberricher bes großen Defterreich aus einer entjehlichen, alle ebleren Befühle ber Meuichbeit emporenden Befabr gerettet zu wiffen.

Wir glauben auch unieren Abrif ber firchlichen Beschichte von St. Stephan nicht beffer beschliefen zu kennen, als wenn wir mit bem Dauffeste enben, welches Beibbifchof genner abhielt, und indem wir uns ben laut hinhallenben Jubel vergegenwärtigen, mit welchem Aran Joseph empfangen wurde, als er, an der Seite seines erlauchten Baters, nach unserem alten, ehrwürdigen St Stephansbeme fuhr um Gott sar seines Schul auf bas Reierlichfte zu bauten! — Belege.

# Belege.

1) Diefer Beiname rubrt baber, weil fich Bergog Rutolph IV. felber mehrmals auf folgente Beife unterzeichnete; Rudolphus D. G. etc. . Fundator . Much tie Bebeimidrift in ber Salle bes Belerthores enthalt biefes Bort.

2) Bu ten ausgezeichnetften tiefer neueften Gorfonngen über bie Et. Stephanefirche gehoren unitreitig jene bes herrn 30f. Beil, welche in ben softerreichijden Blattern für Literatur unt Runfta, 1844, (Dr. 18 bis 21 und Dr. 30 bis 34) gebrudt find und bie une, als Grudte bes ernfteften Gleißes, im bochften Grate nuglich

3) Diefe Urfunde ift von hormanr in ten Biener Jahrbuchern ber Literatur B. XL p. 30 mitgetheilt. C. aber nicht ermiejen, bag ber Pfarrer vielleicht erft bamale

eingefest murte.

4) >Mis Ginmurf tonnte nur porgebracht merten, baß vielleicht bas St. Ruprechtfirchlein bie alteite Pfarre in Bien gemejen. Allein biefe Anführung mußte erft aus gleichzeitigen Quellen bemiejen merten, benn alle bisherigen Angaben über bas hohe Alter ber Ruprechtefirde beruben auf bee lugenhaften Las unbegrundeten Bebauptungen, Es ift nach ber bermaligen Borlage bes Cachteftantes bodit mabrideinlid, bag Et. Ruprecht nicht unter jenen Betfirchlein (oratoriis) mit begriffen mar, welche 1137 tem Wiener Pfarrer untergeordnet murten.«

( - Unmerfung Seil's, ale er bie Bute batte, meine Santidrift burdguieben. ")

 Monum. boica XXX. A. p. 27. — Hormayr's Ar-doir 1828 p. 142. — Hund. Metrop. Salish, Ratisbonn. 253. - Ilansitz, Germ. Sacra. I. 359 etc.
6) Gelbit in Jajomirgott's Stiftungebrief ber Gobot-

tenfirche, wird bie Biener Pfarre nur » Mutterfirche« genannt. G. Dgeffer G. 4. 7) Tidijdfa. Die Metropolitantirche ju St. Ste-

phan in Bien. Bien 1834. 8. - S. 1. Anm. 2.

8) Chron. Claustropeob, et. Chron. Austr. bei Rauch 1, 92 und II, 249.

9) Chron. Austr. b. Rauch II. 265. - Chron, Anonym. Leob. - Chron, Zwettl.

10) Chron. Austr. b. Rauch II. 279.

11) G. tafelbit. c. 290.

12) Rach ten Constitut, Apostol. L. II c. 57 und meiner eigenen Unichauung ber alteften Rirchen Staliens, maren biefe in ben Priefterraum (Sanctuarium) und in ben Beterraum (Aula) getheilt, welche burch ein Belanter ober Bitter von einanter getrennt wurden. In bem Priefterraum fant ber freie, b. i. nicht an eine Bant gelehnte Altar, und hinter biefem mar bie Eribune ober ber Chor. Diefe Eribune hatte eine halbfreisior. mige Bantung (Absis s. Apsis), an welcher tie Ctuble bes Biidois und ber Priefter fanten, und murbe oben burd ein Bewolbe (Fornix s. concha) mit ter Rirche verbunden. Der Bogen über bem Gitter, welches ben Priefterraum abicblos, hieß ber Triumphobogen (porta triumphalis) und bie Mula zerfiel in brei Schiffe. In bem mittleren berfelben, welches breiter mar als bie Geitenfoiffe, fant der Predigftubl, und biefem gegenüber ber Leichubl (læclor). Nur bei febr großen Rirchen findet fich zwifchen Priefterraum und Aula ein Querfciff.

13) Margaretha Bramglin vermacht 1306 tem Chor ju St. Stephan 10 Piund Pfennige (Stabtardiv). -1300 etc. 31. Mai, vermacht Gutta. Todier Kaifer.
Mierott tes Erfen und Gemablin tes alteren Grafen Underig von Diting, eine Cumme von teit Marf ju bem Bau bes Chors, Sieyers, 1. c., 294.

14) Daesser, Beidweitung ber Metropolitansirche ju Et. Eterban, Urfundenandung p. 140.

15) Tilmez, Memorabil, de templo ac turri St. Stephan: 193

16) Chron, Zwettl. rec. ap. H. Pez, T. I. Col. 540. »Daß jedoch bie Steuer jum Behufe bes in Rebe ftebenten Chorbaues ausgeschrieben murte, ift in ber Chronit nicht mit einem Borte ermahnt, überhauet aber für biejen 3med in tiefem Umfange felbit unmabre fdeinlich.« (Anmerfung Reil's b. m. Santidrift.) 17) Gine fruber neben tem Sochaltare eingemau-

erte Inidrifttafel und bie Trautiobn'ide Sanbidrift geben baron Beugnig. Dgeffer (a. a. D. p. 16) behauptet, noch felbit einige ber unter jener Inidrift befindlich gemefenen Reliquienglafer mit ben Bilbniffen ber betreffenden Beiligen gejeben ju haben.

18) Dacffer, G. 120.

19) Marian Fieler IX. 10. - Buch ber Raufe von Bien C. Fol. 65, verso.

20) Buch ber Dbligationen (v. Bien) B. 107. G. Beil a. a. D. Geite 164.

21) Diefer Lector ober Lettner wird von ben Schrift. ftellern über bie Ct. Stephanefirche fur einen ichmalen Bang grifden tem Briefterraum und tem Rirdenidiffe gehalten; ba nun aber folche Bange (fiebe oben Inmerfung 12) nur bei fehr großen Rirchen vorfommen, glaube ich, bag bas Bort Lector ben Lefeftubl bezeichne, ber hier fant, ba ce boch ju fonterbar marc, einen

<sup>\*)</sup> Diefe Anmerkungen Gell's waren baju beftimmt, bas ich fie in ben Eert einschnit; ich giebe es aber aus Achtung vor meinem Frennte und bem geiftigen Eigentbum vor, fie wo immer mög-tich, als felbftandige Boten ju geben.

Bang mit jenem fur bie alteren driftlichen Rirchen fo

darafterijden Pulte ju vermechieln.

22) "Bor allem mogen ibn bie ron feinem Schmies gervater tem teutiden Staifer und Bobmentonige Rart IV. gemachten grofartigen Stiftungen biergu eben fo angespornt baben, wie jur Grundung ber neuen Univerfitat nach tem Dinfer ter von Rarl geftifteten Pra-

ger Dochichule.« (Anntg, Teile.)
23) Steyerer. l. c. p. 276—279. Eigene lirfunte Beriag Ruboleh tek Bierten, gegeben ju Bien am Erichtag vor Margarethen (9. Jun) 1359.

24) Thomas Chentorfer aus Safelbach, Chron. Austr.

Bei Pen Ber. Austr. T. H. Col. 805. »Chentorfer, geboren 1387 unt † 1461, ift jetoch feine gang gleichzeitige Quelle, feine Auführung verbient mobl Beachtung, liefert aber feinen ficheren Bemeis, auch neunt er ben Damen bicfes alten Rlofterneuburger Runnlers nicht. Der biermit in Berbindung ge-

bratte Meiner Bengla icheint aber nach tem Muslaute feines Taufnamens eber auf eine flariiche hertunft als auf Rlofterneuburg, als feinen Beburtbort, ju meifen.« (Anmfg. Geil's.) 25) G. Tidifdla. G. 4.

Benn jener Bengla icon im Jahre 1359 am St. Stephansbau thatig gemefen fein foll, mochte er bajumal jum minbeiten 24 3abre alt fein, und ba er noch 1414 ericeint, mußte er bereits boch in ten Giebengigen geitanten fein.« (Mumfg. Teil's.) 26) Steverer, I. c. 406.

27) »Der Borf mar bas Abzeichen bes Schmanen-orbens, beffen Ditglied Bergog Albrecht III, mar.«

(Mnmf. Reil's.) 28) Keil, a. a. D. 163 u. 164. 29) Wien. Städt, Grundbuch. A. fol. 288 und 1399 im Ratherrotofoll, f. Eichiichta S. 6.

30) Biener Ctattrath Agendenbud, f. Tichijdfa . 6. 31) Biener Ctattrechnung von 1364, f. 3. C. Schlager, in ber Biener Zeitung v. 27. Octob. 1842 u.

Collader, in cer Benere James J. L. P. 1163 B. 32) Pez. Script. Rer. Austr. I. p. 1163 B. 33) Feil. a. a. D. C. 150 fellt bir vicileicht nicht

ungegrundete Bermuthung auf, daß tiefe Capellen aus Defonomic angebaut murten. »Nachbem man namlich beichloffen batte, bie alte

Stirnfeite fteben ju laffen, und bieje burch vermittelnbe Bubauten mit bem neuen Munfter fo riel als moglich in Ginflang ju bringen.« (Anmeg. Beile.)

34) Dgeffer G. 129, lauf Stattarchiv. 35) Raueh. Script. Rer. Austr. Ill. 412.

53) rauen. Seript. Her. Austr. III. 412. 36] Witner Terlamentbuch I. Fol. 99 verso. 37) Lichijchfa. S. 7. Anntfg. 38) Per Seript. Her. Austr. T. II. 805-806. 39) Seiche obig: «Iline et quidam in line arte periti

et diebus nostria famosi in structura turria praefatae ita deviaverunt, quod omnia, quae plumbus annis aumtuose in ea structa sunt, viceversa ad id, ubi primus reliquerat, ammola sunt. elc.s

ammola sun!, elc... 407 Zinfufg. 40. 20 Aufghd. S. 7. Anmfg. 410 Zinfufghd. S. 7. Anmfg. 410 Zinfufghd. S. 7. Anmfg. 410 Zinfufghd. S. 610 Bertmeifter beibrachte, und namentlich vom Jahre 1429 bis 1454 bie Wirkfamteit eines (?) Meifter Sans nachgemiefen fant, in meldem er jedoch für bie gange bezeichnete Dauer ben Meifter Sans Buchsbaum gefunten ju haben glaubte. Lichifchta mußte namlich gur Durchführung feiner Annahme jene urfundliche Stelle, welche jum Bemeife ber Mufnahme bes bane Buchsbaum im Jahre 1461 als Wertmeifter bei et. Stephan bei Tilmes mit Berufung auf bas Biener Ctabtarchio angeführt ift, fur fatich erflaren, mogu jedoch nach (Beil's) grunthaltigen Ginmurfen teine Robtigung por-

bauben mar, fobalb fur jenen Beitraum nicht blos ein Meither hans angenommen murbe. Dagegen bat feil (a. a. D. S. 165) gegründete Zweifel vorgebrach, ob ber 1429 genannte Weifer Sans nicht mabricheinlich ein anderer sein turfte, als ber nachfolgende Sans Buchebaum, intem tiefer erft in tem Jahre 1445 ausbrudlich als Baumeifter bei Gt. Stephan aufgenommen murbe. Diejem einleuchtenben Ginmurfe folgent, Chlager in ben Biener Ctabtbuchern neuerliche Foridungen angestellt, und es ift ibm in ber That ge-gludt, faum gwei Babre ipater burch bie Entbedung giatt, taum zwei Jahre fpater eurob eie Entereung eines um 1439 verstorbenen Hans Brachabiz, Baumei-iter zu St. Steebaut, ben schlagenben Beweis gegen Lichichta's Aunahme ber Wirkamteit Buchsbaums für bie gange Beit, con 1429 bis 1454 und fur bie con Reil vertheitigte Graftung tes in tiefen Jahren porrommenten Annelds eines guere I. I. Me mit gete der higherenen Perionikherten zu ühren. Se. Schäager Be-richtigung eines Terbumes über dem Bollenberdes El. Elephansiburmes im Bien im Jahre 1433 in der Wie-ner Zeitung vom 21. Warz 1846, fräter wieder abge-brucht im J. Annele feiner Wiener Eligen S. 469—476. (Unmfg. Geil's.)

42) Per Scripl. Rer. Austr. T. II. Col. 550, (Man brauchte also jur Bollendung bes hochthurmes 50 bis 53 Jahre, mabrend an bem Thurm ju Freiburg über hundert und an dem ju Strafburg 162 Jahre — 1277 bis 1439 - gebaut murte.)

43) Buch ber Dbligationen von Bien C. o. Jahre 1439 fol. 370, verso.

44) G. Tidiidia G. 10. Anmig.

45) Tilmez, Ausgabe von 1721 p. 43-44, 1722 p. 94. Der Contract befand fich, wie Tilme; verfichert, in tem Magifrats : Archive von Bien. Lichijdfa (G. 8) founte ibn nicht mieter finten. alus biejem legteren Umftanbe fann jeboch burch.

aus nicht gefolgert merten, bag fich tiefe Urfunte niemale in bem magifratifden Archive beiant.« (Anmfg. Beil's.)

46) Chron. Paltram.

47) Hist. Univ. Vienn. P. I. p. 157. 48) Cuspinian in Austr. p. 66.

49) Cuspinian dto. dto. allio gleichzeitiger Beleg fur bie vieloerbreitete Cage, ber Mortel jum Bau biefes Domes fei mit Bein angemacht worten.« (Mnmfg. Reil's.)

50) Feil. a. a. D. S. 164. C. 1. Mmftg. Scil's.)
51) Trautiohn'igh-panbfgrift, etc Degrier 132-139.
52) Teighigha auß D. Gienbud, S. 19-11. —
Caspinian in Austr. p. 66 Ein Steinmehm-feiler hatte birerte mödentlich 19 Finnt Pfennige, ein Partir 6 Schillinge (1, 31 30 Pfennige) ein Dittenhecht der Priennige, ein Partir 6 Schillinge (1, 31 30 Pfennige) ein Gienmen tiglig 30, ein Zieghtecter 42, und birer Spanklanger 20 Pfenn, ein zu Zaglöhert auch etc. 12 bis 13 Pfennige. — Gewass B. Ili. 61. nach tem Ctabtarchio.

53) »Bon biefem Jahre batirt fic Puchsbaums Teftament in ben Biener Gefchafts (Teftamentar.) Buchern; boch liefert bie Gintragung biefer lestwilligen Anordnung an fich noch nicht ben vollen Beweis, bag Duchsbaum in tiefem Jahre noch wirflich geftorben fei, intem Teftamente haufig noch bei Lebzeiten ber Ansfteller in Die Stabtbucher eingetragen murten,

(Inmfg. Zeil's.) 54) Dgeffer G. 64. 55) Feil a a. D. G. 167. C 1, faat:

Der Cober Dr. 5067 ber f. f. Dofbibliothet gu Bien enthalt folgente auf bem erften Blatte ungweifelbaft von gleichzeitiger Sant mit me-nigen bier ergangten Abfurgungen eingetra-gene Rotig :

Anno Domini 1467, 2 die junij positus est primus lapis super fundamentum furris nuoi ad sanctum Stephsnum in wyenna per Reuerendissimum in Christo patrem et dominum dominum vdalricum nusdorfer episcopum patauiensem eum solempnitatibus et ceremoniis solitis et per func ciuitas eriennensis fuit in maxima paupertate et debitis maximis. Regnante domino Friderico imper. etc. etc.

56) Feil a. a. D. It. Mrt. G. 223. Gpenpng tommt icon 1455 in ber Biener Gtabtrechnung mit einem Surgebing con 100 fl. por, und 1456 beift es in berfelben Rechnung : Maister Porraien (Spenyng) Pem-maister ie sand Steffen auf bas Furgebing bei pranger 50 ft. -Giebe auch Tidiidta G. 12.

57) Lichtichta. G. 12. Seil a. a. D. G. 233.
58) Stattardin. b. Beufau B. III. G. 111-112.

59) Dgeffer. E. 138.

60) Ctattarchiv, f. Beufau B. III. C. 111. Diefer Unbau ließ vermutben, bag man bei bem

erften Plan ber Rirche auf eine Gafritei vergeffen batte, allein bas mar nicht ber Rall. benn in ben fruberen Beiten bes Christenthus mes mar es Gitte, bag fich ber Priefer unmantern befteibete.

61) Die Erautiobn'ide Sanbidrift melbet, bag bei bem Socialtare rechts, eine Deffingtafel mit einer bierber bezüglichen Inidrift angebracht mar. (G. Inidrift t) 62) Diocesan Schema in Dormapr's Bien. Urf. B.

p. 70.

63) Tichtichta. G. 12. Feil a. a. D. G. 223. Darden ju bilben unt wird fichs immer ju bemabren miffen. Dicht leicht trifft man aber auch unter Edrift. ftellern eine folde Bermirrung an, wie fie bie bor nicht langer Beit über Deiner Pilgram berrichte. In manden Budern finten mir bie Gage von Pilgram gerabegu Dunker inter in eine Bolfes aufgenommen, ja auch in bem Serften Sprach, und Lefetbuch für Tatbol. Bolfschulene Bien 1852. Geite to?, wird — eben ber Sage nach, — Pitgram als Beginner bes Thurmes genannt. Aber felbit bei fruberen Foridern begegnen wir Unrich: tigfeiten, und ber jonft fo gemiffenbaite Dgeffer lagt in feiner Beforeibung ber Detropolitanfirche ju Gt. Gtephane, Meifter Pilgram vom Jahre 1313 (f. Geite 10) bis jum Jahre 1433 (fiebe Geite 30 und G. 60), alfo volle huntert und gwanzig Jahre bei bem Dombau be-ichaftigt fein. Auch Primiffer in feinem Auffag über Pilgram in ten eftere, Jahrbudern ter Literatur B. XI. 2113. Bl. p. 41. veriallt, burch bie Angaben bes hofarditeften Aman verleitet, in bebeutente Bretbumer. 65) Giebe romantifch bulbriide Efizien aus De-

fterreichs Bormelt von Emil \*\*\*. Bien 1837. G. 219. ber Rirche ju Gt. Queen und hatte ein ungewohnlich fcones geniter an ber Gutjeite bes Baues vollenbet. Da wollte ibn fein Lehrling überbieten und baute bas norbliche Geniter. Und weil nun biefes Wert wie mit Riefeuidritten vorwarts ging, ergrimmte ber neibi de Renter und ermorbete ben Schuler. Er mußte biefe That mit bem Tobe bugen, aber bie Monde von St. Queen, voll hochachtung por feiner Runit, erbaten fit feinen Leidnam unt liegen bas Bilbnig bes Deifters mit tem Mobell bes Tenftere in ber Sand auf feinen Brabitein meifeln.

67) Biener Bemabrtud E Fol. 299. G. Beil a. a. D. C. 234. Ein Jatob Dojel, faifert. Rath + 1479 liegt in ber Salle bes Ablerthores begraben. 65) Giche Dormapr's biftorijdes Tafdenbud rom

Jahre 1829, Der Bertitreit beim Ban bes Gt. Gtephanetomes ju Bien. C. 4-13 (bochit intereffant.) Reil mar ber Erfte, ber biefes Document fritigt murbigte und ben Beitpunct, welchem es angehort, grunthaltig entwidelte.

69) G. bie von Raifer Marimilian I, am 3. Dc. tober 1498 bestätigte Cteinmegorbnung: "Es sall and hain Maister aber Graetl ben anbern hinbera

"aber trengen son bom Werth bass er in Banbten bat."

Und in ber Rodliger Steinmegordnung von 1462. Mrt. 35:

> "So soll and kein Maister ben anbern bewaschen aber belie-"gen aber nuch seinem Werk stein, es sel ben sach, bass "einer banon lieffe aber anffragete aber 3m erlanbete, aber "3m barumb bethe, so thefr er es ans man. Aber that "er bie Stude alsa vorgesaget ist, so salten In bir an-. bren meinter nermerffen "

S. Mone angeiger gur Runbe bee beutichen Mit-telalters. V. 494 und C. lleideloff Die Baubutte bee Mittelaltere ; E. 50 unt G. 58.

70) Biener Bemabrbud E. 546. (b. Reil a. a. D. G. 234. C. 2.)

71) G. Tidifata G. 13, Mnm.

72) G. ebenbajelbft und hormapr's Bien. V. Urfb. 249.

73) Feil, a. a. D. G. 235. Col. 1. 74) In bem Briefe, welchen Rafael über bie beutiche Bautunft fdrieb, fteht unter anderem folgente febr bezeichnente Etelle:

- la loro architettura (bie ber Deutschen · namlid) na que dagli albori uon ancor tagliati, n'amita) naque uagu anort nou ancor tagnon, oli quali, piegati li rami, e rlegati insieme, fanno i loro terzi acuti. E benchè questa origine anon sia in tutto da sprezzare, pure è desholes etc.

Er halt alfo bit Gripbogen .li quali hanno due centri. für ichmader ale ben Runtbpgen, beffen Linien alle nach einem einzigen Mittelruncte geben (il quale (arco) ogni aua linea tira ad un centro solo, .). Dem Baurerstandigen barf bas Brrige biefer Unficht mobl nicht auseine

antergefest merten.

Rafael's Brief bei Beibeloff a. a. D. G. 130) 57, Bahrend ich biefes ichreibe tim April 1853, reiben fich bereits bie Ballen ju ben Geruften für ben Biebelbai, und am 30, April t. J. beobachtete ich mas einem frateren Schriftiteller über bie Et. Etephanseinem frateren Schriftiteller über bie Et. firde ale Dotig tienen fann - burd mehrere Stunden einen Dann Ramens Angerer, ber fich, auf einem Anobel reitent, boch vom St. Stephansthurme berab-ließ unt alle Gingelheiten, alle Bierratben tiefes Thurmes genau unterjuchte, intem er babei bie loje gemorbenen Stude mit Geilen umichlang, tamit fie por ber Sand feitbieiten oder berabgelaffen werben fonnten. In beitieg fogleich felbit ben Thurm und vernahm, bag tiefe Untersuchungen ichon feit gebn Tagen fortbauerten. 76) Das Deilthumftubl Buchele von 1502 bat

eine Abbilbung ber Gt. Sterbanefirche, melde ben Reuthurm bis jur Dobe bes Steingelanters ter Rirde emporgebracht, aber noch mit einem Aufzuggerufte ver-feben, barftellt, Bon bem Sochthurm bewahrt bas Biener Paumeifter Ardin einen to Auf 2 3oft landen Mufrif auf Pergament, welcher mabriceinlich um 1500 gefertigt murte.

77) Cuspinian in Austr. p. 66.

78) In ten Baumeiftertafeln fteht; Jorg Bousser von Stebin mar Pammaister bei St. Stephan als man jult 1516 anb 1520. (Zichiichta G. 13 Anmfg. 2.)

79 Cuspinian in Austr. 66. Praecipus autem labor erat in rectificando longo et quadrato ferramento, quod cacumen ferebat, aed et illud sine periculo per ignem in turri ipsa est ad aequilibrium rectificatum idque in XII annos circita Magnus herele labor et incredibilis!

80) Tidifdfa G. 5. Anmig. 81) Beufau. B. Ilt. 136; bat irrig bie 3abresjabl

1500 82) Dgeffer. G. 38 nad bem Ctabtardie.

83) Beufau, Ill. 135 nach bem Stabtardie. 84) Urfunde bei Beufau B. IV. G. 183, Anmfg. 85) Tidifdfa G. 14.

86) Beufau B. III., 278 nad bem Stabtardiv. — Schlager, Biener Beitg. 1842, 27. Octob., führt zwei gleichzeitige fehr intereffante Briefe an. Es heißt barin:

"Der gemaltige schine Steffansthuem befindet nich bermussen jerissen, bass bein Stoin mer ercht aufm andern stett, and mann ber nicht an woll einerner Stongen und mit Bleg verrent, and eingenassen, weer er and gemisslich eingefollen, mir er bann anf einer Seiten hangt and banan stubb imeger Centuer und mer schmer hernbgefallen. Disen thorn wollt man gern abtragen lassen, so mallen sich iebach bie merkleib und maner nit mobersteen en emsten, bn es aber ie nutilich mere, sollichen thnen mibrernmb ju erpariren mie er taner gemest, schriet wan bir untasten auf M (300,000 fl.) Ans Wienn nom 23. September

87) Beufau B. III. G. 278 nad bem Ctattardie.

84) Cgeffer G. 35 nach bem Stabtardio.

90) Dgeffer G. 35 n. b. Gtabtardive.

91) 3m Status particularis Regiminis Ferdinandi II. p. 24 beißt es bei Ermabnung bes Meuthurmes :

·Ajunt modernum Episcopum (Wolfrath) eam perficere et alteri conformem reddere velle; quod Aedilis quidam quator annorum tempore exefti-

cerc posse opinatur. (G. feil a, a, D, G. 167, C, 2.) 92) Tidnichta. G. 14. Unmfg. 3.

93) Da Diefer Gtern und Mond ber Infdrift nach erft 1591 (31. Juli) aufgeieht wurde, fo muß er den ermannten Rupfersichen von 1547 bis 1576 jufolge ber zweite so geftaltete Auffah bes hochtburmes gewesen fein.

94) Mram Doich hatte es verjertigt, und Emanuel Paulhof orgolet. Es batte eine Bebe von finit Auß (Lichifofta 72. Anmig. 1.) und beidabigte, als es ber abflurte, eines ber Binkenthurmden auf bem Gleingung, auf bas man, als es wieder bergegleilt war, Folgen-

bes eingrub: Bon ben blomben Mren

Bin ich jerschlagen morten 1686. benibibe aber Durch Gott und bie 2 Striumeter Bin ich miebrenmb geheilet marten,

Duss ich kunn stehen bier Mrinem Churm jur Sier.

95) Tichiichta, S. 71. Anmfg. 96) Geurau IV. S. 188. 97) Ogeffer S. 63, n. d. Stadtarchiv. 98) Geufau IV 502 u. 503.

99) Musführlich uber Diefe Musbefferungen in ben

oaterlandigen Matteren für ben ofterr. Raifenftaat. 1811 S. 333 ff. u. 341 ff. 1000 Berdereibung bei Blip und Betterableiters, welcher auf Allerhöchsten Befehl Er. Majeftat bes Raifere Grant bes Erften am Thurme ber Gt. Stephans.

fers grant ers Erfen am Lutim Ger 21. Chrymer frich ju Mien angebracht murbe. Bien 1818. 4.1 und ichabtare Bibandlung: Der Umbau ber oberen Ppramite bes Biener Stephansthurmese in ber allg. Baugetting 1843, und im beindreen Berud 1843, 4, mit 2 Taleln.— Zerner: Effene Berichte 1843, n. ber Biener Berud 1943, 1, b. ber Biener Berud 1943, 1, b. ber Biener Berichte 1843, n. ber Biener Berichten 1844, n. ber Biener ber 1843.

102) Eroft. a. a. D. S. 10 C. 1 im Conberabbrud. 103) Dgl. S. 14, C. 2. 104) Tidifata S. 26, Anmeg.

105) Dieje Urfunte lautet:

s3m Jahre Eintaufend achthunbert zwei und viergig nach ber Beburt unferes herrn und Erlofers Sefu Chrifti am gwanzigften Tage bes Monates October unter ber Regierung Gerbinand bes Erften, Raifers oon Des Berreid, Ronigs von Ungarn, Bobmen, ber Lombarbei und Benedig, Galigien, Lotome-rien und Ifprien, Ergbergoge von Defferreich, murbe bicies Rreus pon bem Wiener Surit. Ergbifchofe Bincen; Ebuard Dilte feier. lich geweihet unt auf tem bergeftellten Thurme ber Metropolitanfirche ju Gt. Stephan in Wien aufgerichtet,«

»Diefer im Jahre 1359 vom Bergoge Rubolph angefangene und im Jabre 1433 unter Bervollendete und im Jahre 1514 an feiner Gpipe erneuerte Thurm, war fo fcathaft geworben, bağ berfeibe in ber Lange con fechtig Auf abgetragen werben mußte.«

»Die Bieberberftellung murte von Gr. f. f. Dajeftat Gerbinanb I., um biefes große Denfmat ber Grommiafeit 3brer Boreltern,

Denfmal ber geommigfeit Ihrer Wereltern, beie Giere Chere haupt, und Beffeiengiftet Bien ju erhalten, gnabigit beidiossen, Die herheltung begann im October 1859, als Johann 2 alagto greicherr von Bestietigen gratten ber f. Pierer Desterreibigen Lanbetergierung, Sanaj Chapfa, Binaer meister ber Dante und Bestienghalt Bien meister ber Dante und Bestienghalt Bien und Jofeph Goneiber, Chur, und Chor. meifter bei Gt. Stephan maren,«

»Der Bau murte einer aus folgenden Derfonen beftebenben Baucommiffion anvertraut: Dem f. f. Regierungerethe und Stadthauptmanne Johann Freiherrn von Bartenftein, und in beffen Abmefenbeit bem f. f. Regierungerathe Frang Frei berrn von Buffa Callellatto und Lilienberg, als Prafes und ben technischen Mitgliebern :«

»Dem f. f. afabem. Director und Hofbaurathe Peter Nobile, bem f. f. afabem. Director und Bilbabauer Jojech Klieber, bem fai, Rathe und afabem. Projeffor Paul Sprenger, welcher ben Plan entworfen bat; bem f. f. Nieber-Delterrechtigung Baubirector Anton Robaufd, bem f. f. afabem. Profeffor Rarl Roesner, bem f. f. Profesfor im polotechnichen Institute Joseph Stum-mer, bem f. f. Architeften ber Rieber-Defterreichifchen prov. Baubirection Jofeph Baumgartner und bem prov. Bauuber- geber bei Gt. Stephan und f. f. Rreiszeich. ner Rerbinand Braun.

Die Bauleitung führte ber genannte Architeft ") mit Beibilfe bes Rreiszeichners und bes f. f. Ingenieurs Praftifanten Jogeph Ruhn.«

»Diefe Arbeiten murben verfertiget :

»Die Bimmermannsarbeiten von Anton Rueff, ber mahrent bes Baues farb und von 3 a. nuel Bollinger. \*\*) Die Steinmegarbeiten von Frang Prantner. Die Bilbhauerar-beiten von Anton Dietrich, bie Rupfer-fchmiebarbeiten von Karl Dbrift, bie Bergolberarbeit von Didael Loreng.« »Doge biefes Rreug driftliche Gebanten und

Befinnungen bei ber Dits und Rachmelt erweden und Rraft jum Guten, Eroft im Leiben, hoffnung im Tote allen benen geben, Die Daffelbe feben und feben merben.«

Bum emigen Bebachtniffe ift biefe Urtunde ausgefertiget, und bievon ein Eremplar auf einer Binnplatte gravirt, mit Mungen rom gegen-martigen Jahre in dem Thurmfnopfe binter-legt, bas zweite ichriftliche aber in bem ftabtiichen Ardice aufbemahrt morben.«

<sup>9)</sup> Ramlid Baumaariner, ba außer ibm noch Robile, Sprenger, Bodwich, Robert a. i. w Robitelten waren.

9) 38 nicht nicht auf follte, heim: "Lie 3 ufam men fegung ber diringerulte", ba ber Gittarbeiten theile ju Ruderg nater pre Ertung bes f. l. Verrealies hom art, belie febr Buffrager ju Moria/Li verfreije murben, woon in beige Littante felter midde ermabnt mit.

Do geichen in ter Metcopolitanfirche ju Gt. Stephan in Bien, ben gmangigften October Eintaufend achthundert zwei und vierzig «

106) Heideloff a. a. D. über bie Grinbogen. 107) Diefelbe Form bes Ginichluffes fommt auch bei flofterlichen und bei Frauenflegeln vor, bie bei ben letteren ben Namen Bulvars ober Bulvenflegel erhielten. Nach B. d. Muller's Beirigung jur beutiden. Runft und Geschichtunkt galte jene Einrahmung als ein Ziriden ber Menfdwerebung. S. Melly: Das Beitportal bes Domes ju Mein S. d. 44.

at ces Domes fu With S. 43 u. 44. 1081 Melly a. a. D. S. 43 u. 44. 109) Dal. S. 53, 110) Dal. S. 55—59. 111) Tidiidita S. 59.

(F)

112) Dan fieht biefen mertwurdigen febr alten Gries com Sofe bee großen Dichaelerhaufes am Robl. grete om Hofe tet groten Midselerbaujes am Robi-mart. Uter de Unstacheirigieri mittelatterider Baue fiche auch in Somietel's Bienel Umgebungen auf ynang Schunden III. Zeit!s Innife 38-346 und sliwelege Lithographie der Stimete von Heisen-truye; Biener Gritung vom 26. Mars 1840. 113) Dgeffer S. 67 nach dem Stadtardie. 114) Reit i. a. D. S. 138—160. 115) Libii of La & D. S. 138—160.

St. Stephanstom in Bien und feine Runftentmale,

116) Tidifdta, Detropolitanfirde u. f. w. 1843.

Seite 87.

Grite 87.

Grite 87.

Ang glaubte bisber, baß bie Lieber bes Minnefingers Dithart bem Rithart Auchs angehören; allein ba jene nach Benefes Anmerkungen jum 20meine G. 408 (con um 1215 befannt waren, fonnen fle wohl nicht von Ditbart gude, ber um 1290 lette, verfaßt worten fein. (G. Feil a. a. D. C. 260.

118) G. Emil \*\*\* Gfugen. G. 199. Bon tiefem Comant bebielt ein Saus in Bien burd lange Beit

ten Chilt sum Giel in ter Biege.«

119) Ich ifchta glaubt, G. 87 Auntg. 2, bag bie Sigur Rithart's im Jahre 1614 noch nicht aufgestellt gemesen sei, sondern erft 1636 babin gebracht murbe, und führt als Beleg bafür zwei Rupferfiche an. aber viel mit alteren Rurferftiden und namentlich mit Abbilbungen von Denfmalen u. f. m. ju thun batte, mirb bie Unguverlaffigfeit berfeiten ju Benuge fennen. Dan barf ubrigens nur bie Steinfigur felbit befeben, um fie trot ibeer Bergiortheit als gleichzeitig mit ber übrigen Arbeit ju finden.

120) Die beiten Borballen bes Gingerthores und bes Bijdofethores find auf einem Bolgidmitte von 1502 noch nicht angegeben, unt tragen übrigens in allen ihren Theilen jo fehr bas Gerrage ber letten guten Bauten teutider Baumeife, baß fie nothwentig in tie Beiten Meifter Pilgrams fallen. Gieb auch Geil a. a. D. G. 244. C. 2.

121) G. Seil a. a. D. G. 158, E. 1. 122) G. Trier's Barpentunft G. 440. 123) Reil fcrieb a. a. Orte G. 244 E. 2 vor neun 3abren (1844):

Dochten bod menigftene jene brei Biebel gwi-fden bem eben beiprochenen vollendeten Biebel und smifden bem ausgebauten Thurme noch mit tem ihnen getührenten reichen Biermerte überfleitet merten, um tod eine Geite bes herrlichen Domes, jene mit bem ausgebauten Thurme, je in ihrer großerfigen Bollenbung ju zeigen! - und fiebe, fein Bunich get in Erfullung!

124) Dgeffer G. 81 nach t, Chronol. Dipl. Univ.

0

125) Anaft. Brun im »Dfaff vom Rablenberge « 126) Dgl. (Da bie Betichte uber ten Gt. Cte-phanetom tod auch mit ju beffen Beidichte gehoren, gaben mir uns Dube bie beften berfelben anguteuten.)

127) »Divi Stephani delubrum admirabilis est, quam nostris exprimi verbis quest. Cujus turrim cum aliquando inspexissent Bosnensium Legali, et tum artificium, tum altitudinem admirati essent, in eam sententiam verba profunderunt ut turrim illam pluris constitisse dicerent, quam regno Bosnae venundari passel.« (Aenei Silvii Op. edit. Basil. ann. 1571 Fol. p. 718 und deffen Epist. edit. No-rimb. ann. 1586. 4.10 p. 165.)

128) 3n bem Stiftungebriefe Berg, Rubolph IV. wegen ber Domprobftei ju St. Stephan von 1359 und in einer antern Urfunte beffelben Bergogs von 1365 find in tem Barpen bie funf fliegenten Bogel ju finben. Man glaubt, bag er tiefes Bappen als oberfter Jagermeiner bes beutiden Reiches, ein Amt, bas Rarn-

then jufam, übernommen babe.

(P. Fischer, Not, Urb. Vind. P. I. p. 92.) 129) Ein Tagelobner batte im 3. 1404 amolf Pfennige fur bie gange Bode, jest aber mintellen 24 Rreuger bes Tages, moraus fic ein Berhaltnig ron 1 ju 48 ergibt, meldes aus ben 44,000 Bulben ju Beiten Rutolphe IV., tie Gumme con 2,112,000 Buiten unferer Tage machen murbe.

130) Berner Sohne bes Thals I. 3. Act. 1 Scene. 131) S. Pagifer. S. 47—51. 132) Tgl. S. 32—33. Ilber bie altere Uhr fiebe Tichijaka S. 121. Ammtg. 3.

133) Dal. G. 42. In Tidiidfa's Bert mirb G. 66 ermabnt, bag nach bem Reparationsbau Imans com abre 1810 an ter Beffieite, in ter Sobe ter Stein-Sabre 1810 an eer wegneite, in tei gove ee Sim-gallerie eine cherne Denfforiti eingemauert wurde (f. Inidirifi IV.). Ich findte fie mehrmals, da ich fie aber nicht zu finden im Elande mar, frag ich een Burm-machter und ben Thurmmeilter, und erhieft zur Antmort, bag man fie berabgenommen batte unt fie nicht mußten, mo tieje Zafel bingetommen fei. Eben fo erging es mir mit ber bei Egeffer G. 42 angeführten in Stein eingehauenen Biehmeite, melde nabe an ber Gpipe eingeiest gemefen fein joll. - Ber weis, mo fich biefe beiben Begenftante befinden, Die jebenfalle ihren ge-ichichtlichen Berth haben. - Daß man bei bem Abtragen ber Dberrpramite in tiefem Puncte nicht mit gemiffenbafter Genauigfeit rerfuhr, geht auch baraus beroor, bağ bie Arbeiteleute Belegenheit hatten, gange Boffen und fleinere Blatterrojen von ben Biaten in irgenb einen Canthaufen ju verfteden unt fie bann fur einen Bebner ober 3mangiger an Liebhaber ju vertaufen. -Auf meinem eigenen Schreibtifche fteht eine Boffe von ber Gripe bee Gt. Stephanethurmes, bie ich naturlich febr in Ehren balte.

134) Es ift mertmurbig, bag feines ber bochften Betaute Europas tie Dobe von 450 Parifer Sug ereicht, felbft bie Ppramite tes Cheops hatte jur Beit Diotors oon Gicilien (60 Jahre por Chrifti) nur bie Dobe pon

445 Jus. Die gwolf bochften Gebaube Guropa's fint bis jum Die Rathebrale von Antwerpen . 459'3372 Biener guß Das Munfter in Etrafburg . . 452'1440 . 416'1780 408/9572 Das Dunfter in Greiburg . 375'0740 Ruprel bes Domes con Bloreng. 370'9636 . . . 325'5114 Ct. Paul in Lonton . 323'6940 Der Dom ron Magtebueg . Der Minelli in Bologna . . . 301'0868 Gt. Cebalt in Rurnberg . . . 243'5412

Rofter Dame in Paris.
33) S. Sabager. Bien, Selgen B. V. S. 87.
136) Dr. Frang Mocher in ben offern, Blattern für Litteratur und Aunit S. 72 gibt aus einem Dlmüger Ceber von 1465-1466 folgente Nachrich:

»—Ric supradictus Revd. Episcopus (Wilhelmus de Colonia Agrippina) auno Dmni. MCCCCLI circa festum sancti Petri ad vincula per XL dies fuit interpres Reverendi patris et bestae memorine fratris Johannis de Capitrano in Brunna etc.« 137) E. Arant, Stury. Scheftereich unt. Raif, Griebr. IV. 1. Sant. E. 66 u. Sumfg. E. 67. 138) E. Genaus. B. Ill. E. 272.

139) Dgl. E. 65.

140) & Bril a. a. D. G. t59. C. 1. 141) Taphogr. P. L. L. 3. Cap. IL

142) Dgeffer 78.

143) Bon Grabmalern an bem Raum gwifden bem Meuthurm unt tem Bijdoftbore finten mir bei unferen Borarbeitern neumebn angeführt bie jest fehlen, und vermuthlich ju jener Beit wegfamen, als man bei bem Emgnge Raifer Gran; I. (1792) Die vielen Sutten von ber Et. Stephanefirche abbrach, burch welche biefer berrliche Bau febr entitellt murbe. Dan fiebt jest nur noch einzelne Safen und Locher in ten Manern, mo einft jene Grabfteine gemefen fein muffen. 3ch erinnere mich nicht, bier jemale Denfmaler gegeben gu baben, obmobl fie Efdifdta, ter vermutblid nur Dgeifern nadiarieb und nicht felbft Alles prufte, noch in feinem Werte von 1843 genan nach Dgeffer anführt! - Dieje nicht mehr vorbandenen Grabiteine galten für folgenbe Berftorbene:

Albrecht Drintha, Burger + 1585. - Georg Saungrunner, bes innern Raths + 1640. - 30 b. Bart, Roudel von Edwargenthal, Ritter bes golt. Eporuortens, Rath Erzbergog Leopold Bilhelms † 1642. - Barbara Balter, geb. Gder. † 1563, Battin bee Regierungefanglere Bernarb Balter. -Chrifteph Rirchftetter, Ratheberr + t608 und Chriftian Chaffler, Regierungefangler (obne Jah. rediabl Beiten ließ ihre Bemablin Era, geb. Rappet, biejes Dentmal errichten. - Regina Raport + 17t5, Decter bes Ratheberrn Math, Raport. - Rathari. na geb. Goer + 1558, Bemablin tes Jatob Paudber, Burger und tes aufern Rathes. - Ronrab Bram. Burger une ces augern Annes. — Montal Bram-beer, f. Rath n. Burgermeifter † 1655. — Andreas Ebner, Chienbanbler, † 1641. — Stephan u. Tho-mas Scher, Burger, Jener † 1552, Diefer † 1562. — Sob. Beorg Gartory, Regierungerath, † 1725. — Dich. Chabenrießl, Burger und Galger, † 1552. — Bilg Suebmair, Burger unt Laubenherr + t54t. -Bochter tes Rittere von hartitich, Statthaupt-mannes (obue nabere Bestimmung ter Sterbejahre). Det, Sofimanu, Gleicher, † 1643. - Daniel, † 1602, Cobn bee Begenhanblere im faif. Galgamte Unt. Reinbl. - Daniel Bran, faif, hofjuidrotter † 1614. - Maria Camilia Grafin v. Beterein, † 1721. Dann noch ein Deufmal ohne Inforift.

Much an ber alteren unteren Gafriftei, fo wie an ber Dagbaleuafirde, melde einft auf bem Gt. Gtephanefriedhofe fant, maren Grabfteine, aber Riemand meiß mo fie, bie fur bie Samiliengeichichte von Defter-

reich fo michtig maren, bingerathen fint. Bas übrigens bie Errichtung eines folden Dentmales foftete, erieben wir aus ten Biener Teftament. budern bes 15. Sabrhunterte, mo ce beißt: (f. Golagere Cterbanefreithof in beffen alterthumlichen Heberlieferungen Geite 48. Anmig.) 1428 Weihart Amer bes Brobst bei S. Stephnn Dirner, schafft 33 Gnibein und sein grussen Silbergurti mitsambt ber sitbrein Casden und 12 Gulbrin Ring bamit snita In sein geschrffisheren bestatten in Sand Stephon und Mess bonon brem lasen.

Ein bamaliger Gulben beläuft fic nach bem jenigen Belbitant minteftens auf gehn Gulben, alfo machen bie 34 Gutbein fcon 340 fl. ohne bem Gilbergurtel und 12 Goldringe aus.

144) Egeffer G. 28.

145) Dal. G. 131

146) Wenn Efdifchta's fruberes Bert über bie Gt. Sterbanefirche vom Jahre 1832 auch fein anteres Berbienft batte (ba er bie Bermirrung über bie Reibenfplac ber Baumeifter eber permebrte ale minterte, intem er

Puchebaum mit Pilgram vermechfelte und ben Schfel gar nicht fannte, G. 84. Unmfg. in beffen Berf von Chorftuble aufmertjam machte, bie er in feinem Rolio. werte burch C. Bilber mit giemlicher Genauigfeit ab-bilben ließ. Das von Dgeffer (G. 118) über bem fechften Stuble von tem eifernen Gitter an, auf ter Geite bes faif. Pratoriums entredte Edultden mit ter Sabresjabl MCCCC 87 und einer Schrift, fonnte weber Efchiichta, noch Beit, noch auch ich auffinden. Sat fich Sgeffer geirrt, ober mie follte bas Schilben fammt bem Engel, ber es gehalten baben foll, meggefommen fein, ba man bort auch nicht eine Gpur von irgent einem Bruch ober fonft einer früheren Befeffigung irgend eines Begeuftantes mabrnimmt ?

147) G. Tidnichfa, G. 99. 148) Tab, Pracp. G. Cgeffer G. 85.

149) In ter Bruit befinten fic bie Gingemeite folgender Ditglieder ber fagierlichen Jamilie:

olgeniere Winjateere eer fatterithen ammite:

#ening Aret. IV. † 1654. — Sani, Jeef III. † 1657.

— Jeef Soj. Blood † 1658. — Veep. Wilds. † 1668.

— Barl Joseph † 1664. — Arctinam Blangt † 1668.

— Sohant Eer Erlerreither † 1677. — Bharla Verleit (Sohant Eer Erler Blangtarth † 1673. — Sani Sohant Eer Erler Blangtarth † 1673. — Sani Sohant Eer Erler Blangtarth † 1673. — Sani Sohant Eer Erler Blangtarth † 1674. — Warta Serbed † 1678.

### Blangtarth Blangtarth | 1676. — Warta Serbed † 1678. — Raiferin Cleonera † 1686 — Maran Margaretha† 1791. — Waris Antonia † 1692. — Waran Sherella † 1696. — Steven Severla † 1696. — Steven Sereja † 1701. — Baris Serella † 1696. — Steven Sereja † 1701. — Sai, Veor. † 1705. — Sai, Geof. † 1716. — Maria Clijabeth † 1740. — Baria Clijabeth † 1740. — Maria Clijabeth † 1740. — Waria Clijabeth † 1740. — Waria Clijabeth † 1741. — Maria Clijabeth Recentin bet Wickerland † 1741. — Maria Saine † 1744. — Rairetin Clijabeth Ebrilina † 1750. — Criperpa Sart † 1761. — Waria Sebansa † 1762. — Sai, Farnal, I... ned, ambere, beren Gefaße aber nicht erefinet wurden. 1500 © Paufier © 204 bis 302. - Raiferin Eleonora † 1686 - Maria Margaretha †

150) G. Dgeffer G. 294 bis 302. 151) Der hochaltar mar gleich ten aubern Altaren ein echter beutider Glügelaltar. Die Trautfohniche Banbidrift und bie Ctabturfunden von Bien ermah. nen nicht nur, t340, biefes Mitare, fonbern auch eines Gotteleichnamaltares von 1343 u. 1398 u. noch mehrer Anterer (i. Tichifchfa. G. 94. Anmig.). Gelbft Dacffer ermabnt noch emes Frohnleichnams-Mitars von 1543, melder Thuren batte.

152) G. Chlager, Biener Efigen P. II. 335. 153) Bei Steperer n. f. Commentariis pro histo rin Alberti II. von 1742, Fig. XXIV. ift ber Gargbedel und Fig. XXV. eine Langeseite bargeftellt, unt in flergott's, Heer's und Gerbert's Topographie 1772, Tom. [] Taf. XV. fintet fich eine Anficht bes gamen Dentmales. wie ce ju jenen Zeiten mar. 154) Rach ber Trautiobn'ichen Sanbidrift bei D.

geffer G. 142.

An der Ropelle unn Smetelhaf jur linken Band stehet im Glasfensler 3. Dni. 1992 haben bir Erbaren Ranchenberger tassen banen bie Mapelt in den Chren S. Grbani. Dabei ber Schitt wit ben Unnbt.

155) M. Primifier ub. Pilgram in ben Sahrb. b. Literatur B. XI. Mj. Bl. p. 41. Abguffe biefes Bruft. bilbes tamen bann auch an tie f. Afatemie ber bilbenben Runfte ju Bien, pon mo aus fie meiter perbreitet murben.

156) G. Feil, a. a. D. G. 235. E. 2. 157) Lidnomete, Gefchichte ber Dabeburger, IV,

Reg. 9tr.652. 158) Biener Buch ber Raufe D. Fol. 246.

Robalph und Lubmig gebrüber non Corne habent gemacht und gegeben in smagn messen In ir Mapellen bary sant Strphan je mirnn In ben een bes beiligen beren sand Darant gestifft haben. - artnm 1803.

(G. Feil. a. a. D. 142.) 159) Tichiichta führt an (G. 77), baf bie Tirnacapelle fcon 1326 erbaut gemefen fet, alfo icon 33 Jahre feuber, als Rubolph IV, ben Grundstein ju ben Reubau bes St. Sleebansmunftere legte, es fimmt aber meber mit ben lifetunden noch mit ber Bauerich biefer Carelle. Den Namen ber Siebenburgischen Cavelle erhielt fie babuech, baf bier 1506 ber Bieger Siegmund Siebenburg er begraben murbe, melder für tiefeibe mehrere Stiftungen gemacht hatte. - Prof. Enter begann bas Altaebilb im Jahre 1852.

160) Buch ter Obligationen A. fol. 148 und 1397 im Calibud A. fol, 185 verso u. n. m. Reil a. a. D.

G. 150.

3

161) Das Dratorium muete 1707 errichtet und ron bem Eegbiidofe beningt. Die Choeftuble lich bee Biener Dagiftrat 1640 fertigen, und bezahlte 300 Gulben bafür. Egeffer 130.

162) Dgeffer, G. 130, fagt febr naiv, bag biefes Mtarbilt von Dichel Angelo gemalt fei. Dan wieb aber nicht gang angenehm übereafcht, wenn man por bas Bemalte tritt und ftatt einer Arbeit bes Bongeotti ein Bilt von Michael Unterbergee gemahrt, ber fich feinem Caufnamen gufolge in nicht genng gut lobenter Be-

163) Dan übreteug laut bem Stabtaechiv (fiebe Dgeffer G. 129) im Babre 1396 eine gestiftete Deffe auf

bem Mitae in tee Ratharina Cavelle. 164) Rad Emil Teimmels Auffindung im t. f. hoffanglei Nedire. Dieje funf Gelbftaute wueden feuber gar mannigfach gebeutet 3. B. Mil Erbeich ift Sereich Untertban.

Austria erit in orbe vitima

Austria est imperare Orbi Vniverso, 1437 idrieb Deegog Brichrich V. tie funf Gelbft-lauter in fein Tagebuch, welches fich in ter f. f. Dofbibliothet befintet. Gie murten im nachften Jaber bei ter Babl Raifer Albrecht Il. ale Devije benunt unt jo

Albertus, Electus, Imperator, Oplamus, Vivat!

(Abert, cemahlter Raifer, munichen mir, lebel) 165) Diefer Namenegug bebeutet: Briebrich von Bottes Gnaben romijder Raifec, allegeit Bermebrer.

160 Uber Lerd's Berufung f. Wenker: Apparat, et struck Archivor, I. Amm. 1 Cap p. 19. — Lerch's Geab-flein mac nach Duellius, ber in feinee Dissertatio de fundationi Templi Cathedralis Austriaco-Neapolitano p. 32, bie Beabidrift aufzeichnete, in ber Sauptfieche ju B. Reuftatt. Ge reeichmant jetoch aus berjelben unt foll julest ale Dienunterlage in ber Ctube bes Definees gebient baben!!! t haben!!! - (G. Beil a. a. D. G. 237.) 167) Schlager Biener Stigen III. G. 111 jum Sabre 1493.

"Phinnritag nach Margarete an bem Grabstein aungeres Berrn

Reiser te füre 3 tege."

168) Haselbach, col. 831-835. Paltram Chron. col. 730. Chron Anonym. Vienn. col. 549, Chron. Mellic. T. l. col. 251.

169) 3abrbuder b. Lit. B. XL. M. B. 23. 170) Chron. Leobiens. ad ann. 1144. Chron. Zwettl.

b. Link p. 155.
171) 3. R. Bogl. Domiagen E. 13.
172) Chron. Claustron. I. 56, Chron. Austr. anonym.

H. 223, b. Rauch S. R. A. 173) In Daurer's übrigens ichlechter Biener Cheonit von 1664 bis 1671, wird er Eberhard Dueber genannt.

174) 3abebuch, t. Lit. B. XL. M. B. 25. »Ebergerus sacerdos, plebanus de Vienna,«

175) C. eb. bafelbft. 176) P. Fischer. C. IX. p. 79.

176) P. Fischer, C. IA, p. 49. 177) Baluz, T. H. lib, X. Ep. 52, 178) Link, Ann. Zwettl, T. I. C. 261, 179) Hansitz, Germ. Sacr. T. I. p. 309.

180) Dee Steet betraf bie Bebenten von ber Capelle in Doenbach, Jahrb. t. Lit. B XL. 2, 29. 29.) 181) Hormayr's Bien IX. B. 1 Deft C. 130.

182) Pez. u. Hueber Cod. dipl. hist. II. 82. 1831 Bergog Riebrichs Danticheiten, ale Rubiger feinem Bunich willfahrte, ift gegeben ju Motling 24. Cept. 1240, Mon. boica, XXVIII. B. 340, Hormayr's, Ar-

chiv. 1528 p. 223. 184) P. Fischer. C. XI. p. 96. 185) Echlager. Althuml. Ablief, G. 7.

185) Manua, boies, XXIX, 370—371, 186) Manua, boies, XXIX, 370—371, 187) Jahrb. b. Fit. XL. B. B. 34—35, 188) E. Feil a. a. D. E. 259, flumfa, 189) Jahrb. t. Fit. B. XL. 29, E. 33, 190) Ilaniz, Germ, sacr. T. I. p. 410. Collar, Ann.

Vind, T 1. p. 1.

191) Ditofae, frater jubenannt svon hoenete, fagt in feinee gleichzeitigen, ben Defteeceidern viel ju memig befannten Reimdronif:

"De bee Gott bat geholffen Bon Rom ben benig Rurbeifen Gegen Manne chom er gruorn Was bir guistliden Orben marn And auch bie weltlichen Pfafbugt, Dir marben baren beraut. Das sich em retesert gungen Mit grang, und qu emphingen. De er se emphangen murt Runig Anbatt an ber nurt, Dire gressmrnig aniat ban 3n bate Munster bate St. Struben

3st geweiht ju ern . De boukt er untern Weren."

192) ©, Dgriffer ©, 154. 193) Chron. Dipl. Unis. Vindob. fol. 6. 194) Haniz. T. l. p. 425, 438, 446, — P. Fischer,

P. I. C. 14, pag. 135. 195) Hist, prof. No. 1009, 196) Hustz, T. I. p. 456, Link T. I. p. 562,

197) G. Dgeffer 322. 198) Hansiz. T. I. p. 456,

199) Echlager, 2B. Efigen B. II. p. 7. u. 25. 200) Tab. Praepos.

201) Cuspin. in Austr. p. 65. 202) Mon. boics. XXX. 270, 275. — S. Zeil a. a.

D. G. 245. 203) Spec, Hist. Cancell. Univ. T. L p. 35.

204) Ilier. Pez. T. I Col. 734. 205) Beil. ad fontes rer. Austr. 1852 - 11, 12.

206) Ctattaedir. - Dgeffer G. 280. . 207) Da es fur viele unfecer Lefer intereffant fein burfte, bieje bamaligen Bience Bunfte fennen ju lernen, wollen wir fie in ber Reihe, bie ihnen jufolge bes Ctabt.

archives angewiesen mar, aufgablen: 1. Limmertent. 2. Schlasser, Sporrer, Sporer, Minghler, Ringelichmiete. 3. Unbler. Gisenpieber, Drabtzieber. 4. Wilbpreter, Bitoprethantler, Buranger, Gierhantler, Reser, Ra. febantler. 5. Biltypurter. 6. Walislaher. 7. Cummager und Cudbruitter, 8, Anter, Roblentrager. 9, Arter, jene Schufter, welche ibee Laben bintee St. Panfran, ba wo jest bie paritlide Befanttichaft ift, aufgeidlagen batten. 10. Empagnitume excianciumati in, ausgewingen patten. 19. Co-ger kir bin Arktulium. 11. Messir, Mehittener, Wedinnerser und Echger. 12. Besseicher, Wagnelsher. 13. Seiner und is Kigiskanet. 14. Die ser Wühnerthur, die Weinweische, dort wo fich jest die f. hofeibliothef besiebet. 14. Die use Shattmiber, bie Weinwirthe voe tiefem Thoe. 15. Ober, Dofthanbier, 16. Remfel am Bof. Rleibeebanbler ob, Trobler am Sof, 17. Mentler und Joppner, 18. Conscherert. 19. Chuntner, Rummetmacher, 20 Wagner, Gerichtmocher, welche bie Deichseln und bie Bage (Drittel) an ben Bagen madten, 21. Eischler, Bridster, Balischuster, Dieje Lesteren mauren. 21. austur, serajur, pidingarer, eleje Ergreren fertigten sowohl Holjsschube als Vialesbage, stinisten, ver-kauften Holjsschuffen, Seu- Gabelin, Geleeitedaustein u. 1. w. 22. yehre wie desink Bartere und Gebilfen. 23. Julie, 24. Pollire und Dieserke, Beutelmacher sie die Nählben und Sellfarber. 25. Busschusten, Janktiedumacher. 26. Gartier und ir Anret. 26. Paineingartier, Boetenwirfer.

27. Couchner, 28. Sinngieser. 29 Icher, Beifgarber, 30. pa-chneier (bie Pergamentmacher, von bem fruberen beut-ichen Borte: Buchfell, fur Pergament. Stiemer, jene bie geoltes Papier verfauften, meldes ron Armeren mabrfceinlich anstatt ber Glasfenfter gebraucht murte, ba im 15. Jahrhundert bas Blas noch immer fehr theuer mar, und man felbft bei flattlichen Bebauten bie Renfter nur aus fleinen fechsfeitigen ober runten Glasftuden gufammeufeste. 31. Riemer, Leberer, 32. Beinstriker, Goldtreffenmacher, fiebe Nibelungenlied. Vers. 1715: Rabidymiete. 34. Satter und ir Mnecht, 35. Smertfeger. 36. Bintter, Bottder. 37. Lebetter, Lebfuchner. 38. Berber, Garber. 39. Slüber und ir Mnecht, Die Rlogeführer auf ber Donau. 40. Cischler und ir Mnecht, vermuthlich bie Bautifdler jum Unteridied von ben Berathidreinern, welche fruber mit ben Drechslern genannt wurden, 41) Schwiter und ir Murcht. 42. Hortsmit und ir Anecht. 43, Plottner, Sarnifchmader. 44 Branner ober Sorburger, von brunne-Pangerhemb, f. Dibelungenlied Vers. 275. "nab ir nit liebten brunne" und Vors 1728 "ein brunne rotes golbes", alfo Pangeridmiebe, Garburcher bebeutet, einer Anmerfung bee Ctabtarchives gufolge taffelbe. 45. Belmamib. 46. Pugner, Pfeitanitier und ir Mnecht. 47. Parchanter, Weber. 48. Maier, Schilter, Schriftund Bappenmaler, Glaser, Golbstoher. 49. Senbramacher. Stider. 50, Smerbart, Schmeerhandler, Gier, Dl. und Geifenhandler Meinemacher. 51. Steinmete, Maurre und ir Ge-selle. 52. Solber, Salzhandler am Galggries. 53. Möiner, 54. Pehden, Bader, Melber, Deblhandler, und ir Rnecht. 55. Sneiber und ir Rnecht. 56. Deischhandler und ir Anecht. 57, Reumer, Wachsgieser. 58, Reinbater, Linnenbanbler, 59, Kursner, Delge banbler, und ir Unecht. 60. Munser, Dunger, und ir Anecht. 61. Calbedmit nob ir Mnrcht.

208) Giebe bie Beweisführung fur bas 3ahr 1469, anftatt bes bisher jumeift irrig auf 1468 angenommeanjait bes ober jumein trig auf 1408 angenommer nen Jahres der Errichtung bes Biener Bisthums in Feil's Bradmal Kaifer Friedrich III, in der St, Sto-phanstirde ju Biens in Schmidl's Kunft und Alters thum in Defterreid, Bien 1846, fol. G. 7. u. 8. Un.

merfungen 22 u. 25. 209) Tab. Episcop. Brixin. 210) Tab. Praepos.

211) Duelli Excerpt. Geneal. Preunhueber. Ann. Styr. - Tab. Praepas

212) Coreiben bee 3rc. Griegel v. 1. Janner 1514 bei Dgeffer G. 210.

213) Cuspinian Fol. 66.

214) Schlager. B. Cfizzen, III. 24. 215) Dgeffer G. 216, nach bem Stadtarchive. 216) Feil. Raifer Ferdinand I. Einzug in Bien

1558. (Bien 1853) 217) G. hammer Purgftall: Rhiefels, bes Car-

binals, Directore bes geh. Cabinets Raifere Dathias Leben. Bien 1817. — 1851. 4 Banbe. 218) Die Inidriften berfelben f. b. Sammer-Purg-

fall B. IV. G. 29. 219) Hammer, L. c. IV. 43 u. 79. - Spec, Hist,

Cancell, Univ. Vienn. p. 123. 220) Borfter, Ballenitein, Botsbam 1834. G. 177 254.

221) Cod. Austr. f. b. Dgeffer G. 282. 222) Vebe, Grauveho, (Graufell), bas petit gris ber Frangojen von bem gelle bes grauen Gichhorns (Seiu-

rus cinerous), meldes an ben Ufern bes Db und Bai. 223) G. Beufau, Beid. Biens B. IV. G. 476 u.

f. f. bis 496. Grabmaler, bie fruber in ber St. Stephanefirche

maren, von mic aber nicht wieber anfgefunden werben fonnten, fint folgente : Coaner von Rattenberg + 1606. - 30b.

Staller † 1386. - Mgnes bon Barnftein † 1492. - Bernhard Rab, Bader † 1548. - 3ob. Bejer, Arineihandler + 1662. - Beorg Lachinger, Rirdenmeifter. - Jat. Dberborfer, Domberr † 1428. - Blaf. Engelbartiteter, Burger † 1495. - Rifl. Firmion, Erbmaridall Des Stiftes v. Trient, — Witt, girmion, Cedmarjadul de Celifes d. Trent, f. 1532. — Anton v. Edyn, Edyfaert de Celifes y. Trent, f. 1552. — Leonard Regner, faif, Math u. Lankiderider, f. 1536. — Heron, Cifel von Weldt f. 1517. — Berner, Bolfinger, Kammerberr des Derjogs von Baiten, f. 1635. — 301, Filer, Hofrath Kauier Leondes, margaretha Kirchhofer und Dionifius Roth (f. Dgeffer G. 304-313).

Inschriften.

# Inschriften.

ı

### Edrifttafel auf ter Thurmrofe:

ANNO, DOM, M., D. XIIIL, MENSE, MAIO, IMP. CAES
MAXIMILIANO, ANVEYS, AVSTRIAGE, ARCHIDYCE, ADSENTIENTE
SENATYO, UNINNESSE, CONANTE, RIVE, TYRIR, CORONIS,
RIVEE, METY, SYMMA, INDUSTRIA, DEMPTA, BEAQ,
PERMINDE, MENSE, SEPICERATE REFECTA, ANNO, DESISON,
MARCHAR, MENSE, SEPICERATE REFECTA, ANNO, DESISON,
MARCHAR, MENSE, SEPICERATE REFECTA, ANNO, DESISON,
MARCHAR, MENSE, SEPICERATE REFERENCE, ANNO, DESISON,
MARCHAR, MENSE, MENSE, MENSE, MENSE, MENSE,
MARCHAR, MENSE, MENSE, MENSE, MENSE,
MARCHAR, MENSE, MENSE, MENSE, MENSE,
MARCHAR, MENSE, MENSE, MENSE, MENSE, MENSE,
PASTIGINO, CONSCENDIT, ORBIFAC, CYM. FRATRE,
PASTIGINO, CONSCENDIT, ORBIFAC, CYM. FRATRE,
FERDINANDO, ANSTRIAE, IMPERANS, PELICITER
HANS DEVINING GOS MICH.

#### 11.

### Inidriften bee alten Rreuges auf bem Sochtburme und gwar an ber einen Geite:

a) auf dem Duerbalten bes Kreuzes. IN (III) 110C SIGNO (NARIA) VINCES. b) Auf dem fentrechten Balten fiebt die Jahrefaldt 1683, und unten am Stammer: Vienna a Turris alssessa die Decima quarta Julij. Anni 1683, Et duodecima Spelembris, regnante Imperatore Leopoldo Primo liberata.

Huf ber andern Eeite des Preuges : ln loomino speravi loo confundar in selernum, und unten am Etamme: Luna deposita Crux exaltata Anno quo capta est Boda, a Christiania Millesimo Sexcentesimo Octuagesimo Sexto.

Aquila voro addita. Ao. 1687 Auf ber Bruft bee Ablers ift bas oftere. Bappen und bie Budftaben L. I. (Leopolt ber Erfte) angebracht.

### Muf bem Gomerte fteht:

Defendi Civitatem haue contra Turcas anno 1683 Excellentissimus Dominus Ernestas Rudiger Comes a Starenberg Generalis Campi Marcechallus et Commendant Viennae ex Beniguo Mandato Caesareo et cura Eminentissimi, ac Reverendissimi Domini S. R. E. Caefinalis. Leopoldi a Kolloniz Episcopi Juritenesis, qui obsidioni interfuit, turri buic Aquila cum Cruze imposita est.

### 3m Gcepter bes Atlers fteht:

Ø

Luise loco ab Augusto Caesare Leopoldo signo Crucis vuctas, Atque ex turri S. Stephani 15. Johi posible Crux ista creecta ext, et evallata Sub Consulo Simono Slephano Schaester, Considurio, et lucito Cixitatis Viennessis Senata, Praefecto vero luijos Cathedrale Ecclesias Ferdinando Philippo a Badek Caesaria Considurio, et luventore in Vigilia O.O. S.S. erecta est ab Augustissimo Caesare Leopoldo primo prius aprobato.

111.

### Schrift auf tem Dach bes Reuthurmes:

Michael Schwingenkessel von Lansperg Burger und Kupferschmidt in Wieng hat den Thurn deckt und den Knopfl darauf gemacht in M. D. L. XXIX. (1579) Jahr.

### IV.

### Schrifttafel über bie Musbefferung bes Sochthurmes 1810:

Haec , S , Stephano , Dicata , Turris , Edari , Vetustate , Adfecta , Et , Injuriis , Temporum , Vixata , Pristino , Restituta , Est , Ornatui , Auspiciis Et , Jussu , Francisci , Aust , Imperatoris , Gujus , Ingers , In , Ommi Venerandae , Antiquitatis , Monumenta Studium , Et , Amor , Iluic , Ornatus , Prisca , Artis, Architectunicse , Miranda , Sersanda , Pravidit

Venerande - Antiquitatis - Monuments Studium - Et - Amor - Naie - Quoque - Prisca - Aris, Architectoniese - Mirarolo - Servadio - Providit Monago - Prisca - Aris, Architectoniese - Mirarolo - Servadio - Providit Monago - Providitation - Providita

#### v

### Bon bem alten Rreuge murben folgente Inidriften übertragen :

Vienna a Turcis obsessa u. f. f. und: Luna deposita etc. (f. 3nfcprift II.)

### Dann aber hinjugefest:

Haec nova Crux regnante Imper. Ferdinando I. per Principem Archiepiac, Vinc. Eduardum Milde benedicta fuit die 20. Octobris 1842 – un't: Ferdinandus I. Austr Imper. Crucem et Aquilam Primitivis Inscriptionibus Notatus Redinitygravit 1842.

#### V1

Anno do. nn. 1499 Jar an Sant Barbolemes abet Ist gestorben der ersam Wert Andre feder Burger zu Wien dem Got gnadig sey.

### VII.

### D.O.M.S.

Joanni Alexandro Brassicano Pho, et I. G. Johannis humanar, lit. Prof. filio, memor, et pietat, ergo, Joann. Ambrosius Brassicanus I. C. ex fratre, Joan, Ludovico Nepos I. C. P. C. Ao, 1574. \( \rightarrow \) Ao, Sal, 1559.

Francisco Emerico Medica artis linquarumquo peritia eximio, fede singulari docendo, operandoque felici, praecipuo Gymnasii lugus ornamento, mortali vita, aimos 65 menses 8, pie functo. Ao. autem Chr. 1560 VII Cal. Junii defuncto, Patri et Avunculo B. M. haeredes ex testamento cjus P. P. etc.

#### VIII.

### Unter bem Bappen von Bohmen und Ungarn:

Josephus Rom. Imper. semper Augustus AEram bane molem Munificentiae state magnitudine Baud indiguum, Ut ob tot tantsapue Victorias Ad grafus Sumin serum agendas subjectos populos Grandi sonitu excitaret, Fieri, Albertinaeque Turris Ad singulare decus Isthue attolli jufili.

#### Unter bem faif. Bappen:

Dei para sine originali labe concepts, Josephi Bei in terris Nutriki, Leopubli livi Marchioni, Traditi Austriae Intelarie Sanctissimis, maximisque nominibus Victricem tempestatum fulniumque Machinam solomni ritu Insignisti, sarravit Franciscus Ferdinandus ex Baron de Rumel S. R. I. Primejes Episcopus Viennensis. Ueber bem ofterr. Barren:

3

Aera Christianae MDCCXI Anno, Quo Austriae Locundenentem egit Ferdinandus Carolus Comes a Welt Consulis Joannes Franciscus Benighofler, Aeris Civici Custodis Joannes Sebastianus Höpfiner a Braut. Aeddia munus egit Georgius Altschaffer.

Auf tem Rant ber Glode:

Soccientis in Viennam Anno MICLAXXIII, Duosque post menses inde per Carolum Lutharrigica Duccare et foederatos Principes Christianos profigatae Turcise Capfivum fulminantum Machinarum aes in grande hore Divini cultus instrumentum ter CCLO ae plurium libr. Fasoria arte feliciter mutavit Joannes Achamer Cascare Rei tormoutariae fusor.

#### IV

Grargins Arnaldt von Wirn gass mich folf3. — Ehrmes King Bunger des Gassern Rathe, and Dermutter ber libi. Frantieitenwahrenbarth bei de, nut mirre liebe Pjanstenn Minglalten beier Glieben giesen Lassen jur Begleitung bes hehmürtiger Sahnanett.

### X.

Bir ligt begruben ber Ebl und Best Pere Finns Cachbner, Burger, und des Innern Stantscathes nilbie, welcher ersterben ist den 9. Eng Octobris Ao. 1571, etc.

(Unter ber Erlofung ber Urrater am Bilbitein:)

Confidete! ego vici mundum. Joan. 16.

(Unter ben Stiftern:)

De manu mortis liberabo eos; ero mors tua inferne. Os. 13 v. 14.

#### XI.

Anne Bemini 1517 Ben briften Cag Ortobrig starb ber Ersum Weis Hirr Ben briften Cag Getobrig starb ber Ersum Weis Hirr Beniftan. Be Gott, genolig und barmpreifg sei.

### XII.

Muf ber Zafel neben bem Erucifir:

Confide , fill , remittenter , tibi , peccata , tua Math , fX.

Unterhalb biefer fteht ter Gpruch :

Deus , propitius , esto , mihi , peccatore , Lucae , XVIII .

Die Brabichrift bat zwei Abtheilungen. Gie lautet:

Der . Wirdig , Hochgelert , Herr . Cristoff , Hillinger . Der . Rechten , Doctor , etc , Firstlicher , Salezbyrger , Vnd , Passaverischer , Rat . Offitial , In . Nider . Gesterreich , O , Anno , MDLX ,

Muf ber Ginfaffung bee Steines ficht:

t Miscrere , Mei , Deus , PS , LI . Amen ,

### XIII.

Biese Sertisten ist mehren ber ambtinng bes Peru Joseph Martinger Bergermisters und hieren Johan Fran Wenighaftes Seniutis, mie und hieren Troppil Frederich Strifters ber abnere Reths und Bermelters bierer Monte Ehnnt Attach mar St. Stephen nur nerte erfret werben.

### XIV.

### Ober ber Rangel fteht:

0

S. Janni a Capistrano Ord. Min. S. Francieri, Reg. Observ. Produjesov e Lapislov Inc. Suggesta A. o. 1451. Eccleinsti Orthodovae fider lumini. Horecterarum vimidei. In Virtule SS. nomines EHS. Tucerarum fulmini. In Isonoris tesseratu vetus loce motumentum, quusi collipsom. Conventus F. P. Minorum ad S. Iliersonymun, benefectorum adplute subsidiis, Majorum Temple, et arlis permeta F. P. Minorum ad S. Iliersonymun, benefectorum adplute subsidiis, Majorum Temple, et arlis permeta. Product New York Control (URA) (1998). Production of the Control (URA) (1998).

(Die großen Buchftaben geben bie Bahl 1736.)

### XV.

A. Dni 1542 ben J. Nou. am bem Euferening uerschieb ber St. nub gestreng Gere Coumer uon Fedenborft ober ben Retter in Wirthburg ber allie begruben teit.

### XVI.

Anno a nate Salvatore Domino nostro I. C. MDLVIII. Imperante felicitete Domino Domino uostro Ferdinando I.— Rom Imp. Caes. Augustis. Senatus Populuque Viennensis hanc Campanam reficiendem curavit, Georgio Brandstettero Consule, Hilderico Heger Templi Caratore.

#### XVII.

| Deo., OP., Max., | CON., CELTI., PROTYCIO., POE., OSTROFRANCO., EX., TESTAMENTO., PIE., POSITYM., OB., ANN., CHRISTI., M., D., VIII., II., NON., FEBB., WINT., ANN., XLVIII., DI., III., III.

### XVIII.

Paulus Lectori Ingenio forma fortvua aetate vigebam Cum Subito iniecit mors mihi dira mano Sive ergo est feelis kumana incommoda vitae Effigere in primo limiue seu miserum est Tu saltem instanti vitam componere fato Sis memor exempla lector amice meo,

(Bir geben biefe Infdrift hauptfachlich befhalb, weil es vielleicht einem fratern Foricher gluden tann, ju entrathiein, wer jener Baulus fei).

### XIX.

llic est lapis, super quem effusus est sanguis ex serratione tibiarum S. Colomanni Martyris, quem huc collecavit illustris Dominus Rudolphus IV. Dux Austrise etc.

#### XX

† ir † menschen gesamt glambt in get † und mehalt Christi gebot † bas heibn mit habent gefen † sie beten en die teitnan best (Giogna) bis sie selb hobet berait † berem waret sin melgenit † (bestraft) in den hallefmer † all feral ist in tent †.

#### XXI.

Einft fant auf einer bolgernen Safel an bem Pfeiler :

Dominus ad judicium veniet, Esaise, 3. Paenitentiam agite. Ezech. 18.

Catholicum pavi populum sic Nausea verbo Ut pax Ecclesiae toto florcret in orbe Pars ideo sum concilii, moriorque Tridenti; Ossa Vienna tenet, sed Praesulis abdita chari.

ober bem Bilbe, meldes Raufea prebigent porftellte:

Reverendissimo in Christo Patri Friderico Nausea Episcopo Viena, qui vita momentanee Tridenti in concilio defunctus, inde translatus hic sepultus est. Antonius Muglitz successor posuit Anno Domini M. D. LX.

### XXII.

Anno Domini MCCCCXXXV , XVI Februarii obiit Georgius Filius Domini Alberti Quinti Ducis Austriae et Marchionis Moraviae hic sepultus.

### XXIII.

Corpus illustris Principis Domini Alberti Ducis Austriae etc. qui plurimis virtutibus clarus obiit in CHRISTO die dominica festo exaltationis Sanctae crucis, anno Domini MCCCC quarto.

### XXIV.

Anno Domini MCCCLXV, die dominica post festum S. Jacobi Apostoli VI, Calendi Augusti obili Mediolani serenissimus Princeps Buolophus Dux Austras, Styrase et Carinthiae, Anno actatis suac XXVI. qui probiate sua Dominio suo ablimit comiatum Tyrofensem, et construiti Ecclesiam S. Stephani Parochialem Viennas, et mutavit eam in Ecclesiam Collegiatum et hic sepultus

### XXV.

Wilhelmus Leopoldi Filius Dux Austriae et Obiit in Xo. XI Die Julij Anno Domini MCCCC. VI. Et hic est reconditus.

### XXVI.

Leopoldus Filius Leopoldi Dux Austriae et. Obiit in XPO Die tercia Jun. An. Dn. M.CCCCXI Et bie reconditus.

### VII.

Muf tem Rreug

+ JESV CHRISTE FILI DEI VIVI + MISERERE NOBIS +

Muf tem Gtein:

D. O. M.— MARIA TIERERSIA AVCASTA — REJLIGISISSIMA ARTERISIA — CERISTIANA, OVAS, SVI RIMENSO — BERVIM PONDREE INDEFESSA VIRTYTE — VIVOS BEASFICIIS BONAT, ET MORTVOS — PIIS OPEIBUS CORONAT — SACIMA HANG, CRIPTAM — A RYDOLPHO N. FYNDATOIR. — EXTRUCTAM AMPLIATIS — DECORATIONIBYS INSTANATUT — AX. CIL MOCLUY.

> Administrationo Caroli Josephi Nobilis Domini a Dier Consiliarii Caesareo Regii actualis aulici et sacri aerarii Praefecti,

O

### XXVIII.

- 1) Anno Domini MCGLAXV, post festom Jacobi Ayestoli Dominica proxima obidi in Medudano Dominus Budolphus IV. Dax Austriae, Styrae, Carudhie, Caradie, Prime pei ilbestrissums terramanjue suarum potentissums, hujus Françoistrae Fundator qui Bounaum Calbriniam Blam Domini Caroli IV. Imperatoris Gloriossismi, Iabuti in Consortem, Iste enim Indolphus Comistum Tyrofuscum angendo algicat al Austriae Principatum.
- Anno Milleno tricent. NL quoque septem, saldo, sub terna, Frideriens nascilur hora, Albertus natus Dueis, Australis que Jonnae Principio, ne terna Salti discosti in hora Nisis ex membris, John quartaque Decembris Anno Milleno C. ter, LX one secondo.

### XXIX.

### In ber Thure ber Gafriffei :

Anno Bounini M.D. MAUI. Bouninica quarta post Fascha, Ego Philippus Fridericus Beli, et Appostione Sodie grafa Episcopus Viannenais. S. R. Princeps Conservation hos altrer a fundamentus a me erredom in homorem. S. Stephani Proto-Martvis, et cominim Sanctorum. Et Helippuis de ligno S. Curvis. S. Stephani Proto-Martyris, S. Joan. Bapt. S. Andr. S. Jac., Maj. S. Burth. S. Sim. S. Math. Ap. S. Laur. St. Sign., St. Adalb. S. Maera. S. Maurit. S. Aurel. S. Florent. S. Starraini,

### Und an ber Chatfammertbure bie Fortiegung:

(St. August, S. Wolfg, S. Amand, S. Aegid, S. Heur, S. Leop, Sta, Barb, Sa, Emercut Sa, Felic, Sa, Ludmill, Sa Kanig, Sa, Marr, Magd, Sa, Eliasta, <sup>5</sup> in eo inclusi et singulus Christi fallellius hodie unum annum et ita die Ammeresario consecrationis luijus modi lipsum visitantibus quodregalist dies de vera indulgentia in forma Eerclesiae consoula, concessi.

\*) Die Ramen ber beiligen find auf ben Tafein gan; ausgeschrieben, mas bier gu weit gefuhrt batte

#### XXX.

Alberti dueis Australis jecet inclyta proles conjugis ipsins de Ferretisque Joanne ho tumulata loco populo recolenda devoto.

### XXXI.

#### Mui bem Bruftitein:

Reverendus Bonnium Meldnior Klevilins Viennemisis Austriae, etm h. invietissimo Lessare Butolpho Anno M.P.L.XIX. proprio mota in Prespestium Scudas Carbetalis injus Ere-brias publicaretur, ejuselem pari benignidate in Episcopum Anno M.P.X.VIII. XXIV. Januarii die perelamitus lusuper a Panlo V. sumuno Portefice Apustoliri Concionaloris tilulo insignibus multis ac xaris pro Erelesia Bet et Christiana Republica susceptis labordus confectus Dec animan reddisti Anno M.P.C.XXIV.

#### Mui tem Grabmal Rhlefels :

Monumentium

Emimentissimo et Reverendissimo Principi | El D. D. Melchiori

S. R. E. Tü. [S. Mariar de Pace Presisfero | Cardinali Klezelio | EpiscopoVienn, et Noscialeinis | Augustissimi Inperactive Mathiae areamorum |
Consideram Brector | Haeresum Presecutori, | Religious Catholicae

Exercise Ingenii ne Natura Dates Ad sommus Ries Adhibita

Eloquentia, Consilis, Icertinalisa El Ingenthus Ecits per

Oclem Eristianum Carassimo, Qui Urraque factura Bomita,

Exaris Vitac Annis E.XVIII. Episcopalus Viennensis XXVII

(fullt beffera AXXIII. Episcopalus Viennensis XXVII

furnitates anns A Beo sibi Commissie Evelesiis, Corporis

Rorfi Lalena Cessi Hoc XVIII September (ElipuXXX.) Hie

Vero Exarias Meditorum succum Beinerges Gord Vesticodus

Morti Lalena Cessi Hoc XVIII September (ElipuXXX.) Hie

Vero Exarias Mortiforum succum Episcopalus

Vero Exarias Parassimo (Presenti Republication Corporation)

Elipudia (Presenti Laporation)

#### XXXII.

Josephus Filius Joann. Leop. S. R. P. Principiis a Trautohon. Genee Virtute Doctrina. Conspieusa, Prima Adolerscentia, Cannoniusa Salisburgensis et. Palavensis: Mov Prespositus Sexardensis Para, Archi-Episcopou Viennensis S. R. I. Princeps, Denisque Cardinelis Supremus liberalium studiarum Moderator, Multis Itrei tempore Rebus Gestis pro Christiana et Civili Republica Majores Moliens. Morte Praeventus. Anno Aelatis LIII. Anno Domini MD CGUNI.

Muf tem Gruftstein; J. S. R. E. P. C. T. C. I. F. A. E. V. S. R. I. P. A. 1.757.

Diese Buchstaden bedeuten: Josephus Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyter.
Cardinalis Trautsohn, Comes in
Falkenstein, Archiepiscopus Viennensis,
Sacri. Romani Imperii Princeps,

### XXXIII.

D. T. O. M.

Stal: qui nunquam non curris ad metam Vitae! Sta inquam Vitor, si poles, et refer: Vei in exemplom vei in Admirationem Posterorum Memoriae Signamundum Cardinalem a kolloniz, Archi-Praesulem terno testimonio pissimum. Innocentia Vitae. Probitate Morum. Emimentia Vitatum. Bina reede Emimentisione, Cui Vitatutus. Bina reede Emimentisione, Cui Vitatutos solum emimentes, medioris nulla. Tantus cum esset. Viennessis Ecclesiae Attistes S. R. I. Princeps creatus ANNO MNCANI. Episcopati India, quisi diginatione mercilia. Tantus Cardi V. I. Imperatoris, Prince Vennase India, quisi diginatione mercilia. Mol CANIII.
India, quisi diginatione mercilia Mol CANIII.
In India and Mol CANIII.
In India and Mol CANIII.
In India and Mol CANIII.
In Ecclesiam moritorum praemium purpura teansmittur Anno MICCANVIII. Celebrato Anno noluit relicquere viduam: Ideo non carne et sauguine sed relevante superno flamine sponsum elegit Josephum, quem in ipsa Divian Nativitatis noche Archi Episcopum Consectana genuis Successirem. Anno MiCCAL visit Sigiomundus Diver pauperlus, sibi Diviti pauper. Utilam post fata esset munificars, cumta sua bona testamento reisqui. Esperima Orphanis. Cuitam post fata esset munificars, cumta sua bona testamento reisqui. Esperima Orphanis. debornivi in Domino Anno MiCCAL. actalis LXXV. du XI. April. Gui a maximo usque ad minimum parentala, a cetram requience mones devolvesime percalutur.

#### Muf tem Gruftftein:

Sigismundus S. R. E. Cardinalis Preshyter S. R. I. Princeps Primus Archiepiscopus Vienneusis e Comitibus de Kolloniz obiit Die XII Aprilis MDCCLI actatis suae septuagesimo quint, Requiescat in pace.

### XXXIV.

CARLO, EUGENIO, LOTHARINGIA, PRINCIPI, I ILLISTRISSIMAR, LOTHARINGIRIER, STRIPIS, I QUAE, ARI ANNO, MINIRI, CALLIA, FLORUTT, I ELITIMO, SUPERSTITI, COMMINIST, CALLIA, COMMINIST, CALLIA, COMMINIST, CALLIA, COMMINIST, CALLIA, COMMINIST, CALLIA, CAL

#### XXXV.

Georgius a Shikhonia Natione Carniolus Lalacennia eivitas hugus trompil Pontifes, se Petinensia eivitas hugus trompil Pontifes, se Petinensia Administrator. Bixi Maximiliani. Caesaris Augustissiumi a Considio, Archimusietsque. Vir pientisimus. Modertasimus, Integerimus, qui in ornando Episcopsta Viennensi, omnues Autocasores suos facile superavit Vienne sibi hote monumentum feri curavit. Anno Salutis MUXAII sexto Calendas Maji, Vixit annia LXVI Mense uno, Diebus quinque.

### XXXVI.

Anno Dni MCCCCXLIII die Seda Mensis Junii O Reverendiss, in Xto Pr et Illians Princeps ac Dius Dius Alexander Dei gratia S. R. E. Cardinalis, Patriarcha Aquil. Administrator Ecclae, Trident, Dux Massoviae, Cujus aia vivat Deo.

### XXXVII.

D O M

Joanni Rosino Art. D. Praeposito Vieneusi Consiliario Regio, et singulari morum probitate Graecis latinisque literis exulto ac incredibiti facultate concionandi praedito haeredes bene de literis ac Religione Christiana merito boc monumentum p. p. Obiit 18 Novemb. 1545.

#### XXXVIII.

Anno salutis Christiane 1504 prima die Augusti viventium e medio sublatus est Venerabilis Egregiusque Dominus Pominus Vitus Rosmann Prepositus Zoliensis plebanusque in Valkustain hic sepultus. Cujus aia Deo vivat, Amen.

### XXXIX.

### Rach ber Trautiobn'iden Sanbidrift fant auf biefem Stein:

A. Doi 1501. am Sambstag vor Judica in der Vasten ist gest, der Edel und Vest Stephan Rauchenberger se. Burger hie zu Wien.

## XL.

Bir ligt begraben ber Mahlgeb. Er. Br. Coprion Ferquer v. Canin in Maligell, Bierr in Emiesnelb, briber M. M. W. als Andolphi Dachlobl, Gebachtungs and unjer Kijonsars Serb, gemest bestellter Oberester nob Mritgs-Rath, storb ju Baben in Gisterr, ben 23. Man 1621. Fein undigelassene fenn Wittib. Sr Elisabrina geberne unn kjensperg bat ben neuen Altar birrin unfgerichtet.

### XLL

Bier lig 3ch Simon Panr verechlessen Brichelmarberisch aus Meib erschossen Den neuten Bing in sechiehn Unnbert 33 Jahr Gott nemme meine seel ins Bimmels schar.

### XLII.

D., O. M.
Joann Faber E. Leutkirch Svevic opp. Oriundus Divi
Ferdinandi Cesaris Rom. Hung. Boem. Regis a Consiliis et
Sacris Confession. Gravissimus Haereson Persecutor. Inelytus Evangelii Christi Praeco, Epus, Vienn, qui posteaq, Toto Decennio ex hoc loco Bonus Pastur Salutari Verbi Dei Pabulo suum Gregem refecit, Obdormivit in Dno. Annum agens 63 a nato Servatore 1541. 12. Calend Junii.

XLIII.

Muf ber Ppramibe:

## A. P 2.

EUGENIO , IMPERATORI , VICTORIOSIS , SIMO , IN , TUTELAM , CHRISTIANI , NOMINIS BIVINITES , COXCESSO , IMP , AUG , CAROLI VI , PUEPPIRATO , MOBERANDIS , REBUS , BELLICIS , PREPAGTO , IN , GERMANA , LEGATO , IN , TIALA , VICARIO , UTROBIQUE , EXERCITIUM , DUCI , FELICISSIMO , CUICS , PROFECTO , INFERIA , PROVINCIAE , MONUMENTA , IN , ALMA , HAC , HASHICA , STANO , HONORE , CELEBERATA , MACNIFICO , HOC , MATSOLAEO , PERPETALENTUR .

#### Muf bem Garge:

ET. TANTI. PRINCIPS. EX. FRATRE, NEPOTI. INCLYTISSIMO. FMANUEL.
THOMAE, DUCI. SAB. PRINCIPI. PEDEM. MARCHIO. I. SALITABRIM. COMITI. AUGUSTAE.
SUESSIONIM. A. VELL. EO. EQUITON. CATAPHRACTORIM. PUCTORI.
UTRIQUE. REGO. SPRITE. FORTITURNS. ARMATO. ITEM. QUA. SCIENTA.
REI. MILITARIS. AUCTORITATE. VIRTITE. FELCITATE. NON. MODO. AETATIS.
SCAE. HOMINIM. ADOREAM. SED. OMNEM. ETAM. ANY QUITATIS. MEMORIAM. LONGE, SUPPERGRESSO

TERESIA ANNA PELICITAS .
BUY SARAPBAR CORDATISCHA EN PROCEDERS DE LECUTENSTEIN ET NICHTSCHE DUCHERS

DIX. SABADDAE, CORDATISSIMA, EX. PRINCIPIES, DE, LIECUTENSTEIN, ET, NICOLSPEIG, DUCTORS, OPPATAE, ET, CAROVIAE, IN. SILESIA, PERACOLORIOSISSIMO, OLIPPE, PROPINÇIO, CONSANGINEA, CONTREL, PRASTANTISSIME, CONTR., RELIGIOSISSIMA, BERGIES, IMMORTALITATE, BOXATIS, HEROINA, PIA, MAGNANIMA, PIRAMIDAM, HANG, TRUMPHALEM, VAIE, VITAFOTE, METAM, POSUTT, NON, AUTEM, GLORIAE, IN, DOCCHENTIS, JISTORIUM, MONCHENTIS, SCHIPTORIUM, ANDIS, VIVORUM, PRENNATHRAE, DONCE, ET, ILLA, LAURENTIS, PERPICAM, CREBERTS, INVOLUNT.

### XLIV.

ANNA, MATTE,
ACTO LIBERORUM , GIM VIENNIS , PREFECTOS
ENCOLVI , PRINVM , MYSAS , ET , APOLLINIS , ARTES ,
NEMEC , FVI , MEDICUS , TYNCO , POGTA , SIMUL ,
POSTEA , ME , RERUS , NATYM , MAJORIE , AVATI ,
CASSAR , ET , ORNAVIT , PRAESIBIS , OFFICIO ,
ILLO , IGITVR , NOSTRO , SINT , VERBA , INSCRIPTA , SEPVILGIRO ,
VNICA , YINI , OLIM , CYSPINANYS , ERIM ,
HESTORIAE , BUMENSAE , MONVMENTA , AFTERNA , RELIGVI ,
VIVS , IN , \$S , SEMPER , CYSPINANYS , ERIT ,

Die Ramen ber Rinter fint:

SEBASTIANVS FOELIX LEOPOLDVS ANASTASIVS ANNA THEODORA HELENA ALEXANDRA NICOLAVS CHRISOSTOMVS ANONYMVS JOANNA AGATHA RARBARA SOPHIA.

### XLV.

VIXIT . ANN . LVI . OB . ANN . MDXXIX . MENS . APRIL . DIE . XIX

Bon ber Schrift ift nur Folgentes leebar, bas wir fur bie Butunft aufbemahren wollen:

...O. SINGI .... CONSILIARIO ... SARTO .... TAFVNG ....
N. CONIVX .... RINA .... DESIDERA.

### XLVI.

Der Zaufftein bat bie Infdrift:

Ite in Orbem universum, et praedicate Evangelium omni creatura, qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus crit, qui vero non crediderit, condannabitur. Marci. ult. cap. Completum est lapidis apus an, Dni MCCCCLXXXI.

### XLVII.

Religione, Peudendia, animi magilutaine, rerum humanarum, Divinarumque Scientia its comparando, quos vidit et obstapuit antiquitas. Vito Tribis Infuis Para Illiafrensi, Cemmphaniensi ao Pontificum Viennensi, Augusti Imperatoris Ferdunumi II el Ferdinarum III, Intimo Considiario, ad Ordines S. R. I. Sapientissimo Legato; ab labores Reipablicae causa fortite succeptos, et fediciere gestos inter Imperii Principes adscito Bomi forisque Magno Ut Mortuus viveret apud posterso, Philippus Fridericas Episcopas Viennensis, In Cathedram Saccessor, in tumulum sarcessurus posuit. Vixit annos UNIL, Obiti auno MD.C.XXXIX Calend, Aprilis.

### XLVIII.

Sigismundus, Ant E. Com. Ab Hohenwart Ante hac. episc. tercest. et. San. Ilippol. ab. Anno MDCCCIII. Archieppus. Vienn, ob. nonegenarius XXX. Jun. MDCCCXX.

### XLVIX.

### Die icon ichmer ju entziffernbe Aufidrift lautet :

Sta, 6e, plauge, geme mortalis homo, lege, disco Quid labor, aque folce, quid numul gloria, quid spess Prulis, divitiae, quid honor prossit, tribuatque! Ecce hevei asso tres cives cerne sepultos: Couradum Vorbauft, Kunz Rampersdorffer et Hanns Bock Magnificaes elemin cuncile, las curbe priores, Officiae celebres, quas virtus, nomen honoris, Enervitas vesti, fortiane sed restu faliax Bacerbas vesti, fortiane sed restu faliax per la comparata de la comparata d

### ţ.,

Allbier ligt begraben ber Bobl Ett und Gestrenge herr Michael Reen ber Rom. Rav. Map. gemester Rath und hoff-Bucchhalter welcher ben 27. Inilij Ao. 1667 im 64. Jahr feines alterets gestorben-Denn Gott gnaby mb barmberng fem wolle. Amen.

Volat hora sine mora,
 Sol celer est, at Sole tamen velocior hora
 Hora stetit nunquam, Sol aliquando stetit.

Schnell ift die Sonn in ihrem Lauf, Noch ichneller ift die Stunde, Dann bie läff fich nit halten auff Die Sonn wol aber flundte. Se flat die Stund gang ohne Bill, Last fich nit wiederrueffen, Der du vordeigehit fiebe fill, Dilf sene fo ber rueffen.

#### 11

Ine Stercore erigens pauperum, Ps. 112
Paulus de Sorbui in Belgio natus, hic denatus. Musicus, Orator,
Philosophus, Miles, Medicus, Professor, Archister, Rector Maguificus
Musicus fini, at Iouam vitae mensuram aervare,
Orator, ut me ad bonum vitae replogium dirigere,
Miles, at dura tolerare,
Modicus, ut alia servinedo me consumere,
Trofessor, ut alias promovendo me deprimere,
Rector Maguificus, ut privilegia defendere,
Aulicus, ut alia, nom mila servire discerem;

Ad amara mors

et ad Musici modulationes,

et ad Uratoris persuasiones,

et ad Philosophi argumentationes, et ad Militis comminationes,

et ad Professoris lectiones,

et ad Medici Receptiones,

et ad Rectoris defensiones,

et ad Aulici mortificationes, surda me rapuit.

Nunc Mendicus et Nihil,

Rogo te, ora pro me.

Obiit anno 1691, die 29, Mens, April. Actatis LXVII, Annorum.

#### LII.

D. O. M. DVM. VIXI. COGNOVI. HOMINVM. DEVMOVE. ME. STYDIORVM. HABVIT . DOCTA . VIENNA . PATREM . CONSILIO . ASSENTIT CAESAR HIC MORTE DIREMPTI OSSA HACENT ANIMYM SIDERA CELSA FOVENT — M . D . VI.

### LIII.

ALPHONSO , VALDESIO , HISPANO , EX , GENEROSA VALDESIORYM FAMILIAE ,
VERO DOCTRINA MORIEVS ,
ORNATISSIMO , AD , RES , GERENDAS ,
AFTISSIMO , CAROLI , CAESARI , V. S. ,
SECRETARIO , FATORYM , INVIDIA , SVELATO . MONYMENTYM . TEMPORABIV . . . . (?) ALVMNI . MAXIMO . CVM . LVCTV POSVERE . VI . OCTOBRIS . M . D . XXXII .

#### LIV.

D. M.
HIERONYMI, FRANCISCI DE PAVLA ARCHIEPISCOPI SALISBVRGENSIS S. R. IMP. PRINCIPIS LEGATI S. SEDIAE APOSTOLICAE NATI PRIMATIS GERMANIAE VINDOBONAE XXXI, MAII MDCCXXXII, NATVS EX RVDOLPHO A COLLOREDO ET GABRIELA COMITISSA DE STARIJEMBERG PROMOTYS AD ARCHIEPISCOPATYM SALISBYRGENSEM XIV. MARTII MDCCLXXII. ARDVIS PRO BONO RELIGIONIS LIBERTATE ECCLESIAE GERMANAE ET TERRITORIV SALVTE PRAECLARE PERFUNCTUS OR MUTATUM SACRI ROMANI IMPERII STATYM IN VRIJEM PATRIAM REGRESSYS AD SVOS ANAVENTE CAESARE HVNC SHE SEPVETVIA LOGAW ELECIT,
OBIT XX MAH M.D.CCCAH,
IN GRATAM MEMORIAM POSYTI RYGOLPHYN PRINCEPS A COLLOREDO MANNSFELD EX FRATRE NEPOS.

#### LV

PAYLAS LEARDBYS ARCHIEP EPHES DOMO CASALE IN TITALIA SUBALPINA EQ MILIT E STRUE COMITYM TERTI QVI FACVITATEM AMPLESMAR DOMOME LAUREM MERITYS PHO VI P MA AB INTIMO CARIC FAVT A B FOREM ESSANS LINSKOBIA TATLIT DOMESTICI ANTENTIS AB PIRASTITAM LILI FIDEM IN AMPERSA FORTYNA A POL VIL TUDICINS MILITIMA AMPESSOR DAVYS ALISQUE ASCOTTIS AMBIERTYS AD FRANC I AVSTRIAE IMP PIVM FEL AVG AN CEDCICCEXVII ORDINARIA CVM POTESTATE AD EVROPAE PRINCIPES MAXIMIS DE RENYS VERONS E DELIBERATES AN CI CICCCXXII EXTRA ORDINEM LEGATVS EST HVIC SVMMIS INFINISQYE. PRODATO OB EXIMIAM RERVM PROPERTIAM ET .
INTEGRITATEM MAIORES BONORES, IN PROPINQVO. POSITOS . MORS . ERIPVIT . VIXIT . AN . LXII . M . VII . D . IV POSITOS, MORS, EMPATE VIALL AN LAW WELL BY DECESSIT VINDOBONAE, HI KM. IAN AN CIDCICCCXXIV DESUBRIO, AC MORRORE AVG, PRINCIPIS, HONESTATVS, LVD ROTA HER, FIDVCIAR, ET. TESTAMENTI, EXSECUTOR, B.M.F.G.

### LVI.

...T, VIRO, M. XIM, MENTIS. | CORRIPTAE, AEQ. ... ATIS. | SANCTISSIMAE IN. PHINCIPIS | P.D. | SINCERAE, IN DETW. RELIGIONIS. | ANNO, SAL. M. D. C.C.I. CAL. AGG, NIFER, WEST PHALE, I INGENT, I. SY. ANNO, SAL. W. REAE, COMMON. ... | NA... O. | A... T. ... ATIONS, VIRATISLAVIENSIS. SYIL NIBE, ADMINISTRO, CHY & FRIERAE, ORDITES, STYDIO, CALAMYM. | C. ... CONTROL PROTECTION | F. ... C. ... CONTROL PROTECTION | F. ... CONTROL PROTECTION | F. ... C. ... CONTROL PROTECTION | F. ... CONTROL PROTECTION | C. ...

Bu geben biefe Inichrift, weil fie wegen ber herausfallenben Buchftaben immer ludenhafter wirb :)

### LVII.

Chen:

IM. LAR., 1545 DEN., 10. NOVEMBER VERSCHIED DER WOLGEBORN HERR LEONHART FREIHERR ZV VELS., 100., ZV., INVNGER, VR BEIBEN KŸ MŸ ZĞ GEHANER RAT CAMERRER HOPMEISTER LANDSHAVITM AN DER ETSCH BYRGRAF ZV THROL, VÑ ORRISTER VELDHAVTMÄ IN INVNGERN WINDSICHE VÑ NUBER OESTERREICHISCHE LAND, DE GOT GNAD.

Unten:

VT LEO MAGNANIMYS CONFERTYM FERTYR IN HOSTEM IN BELLO TALIS DVX LEONHARDYS EHIT AC VELYT INGENTES DYRISSIMA NEGLIGIT ICTVS PETRA SIG HOSTILES PERTYLIT IPSE MINAS.

### LVIII.

Campanam divo Stephano Protometris sacram Josepho secundo et Maris Theresia Angustis, A. Christophoro S. R. E. Cardinale a Migazzi Archiepiscopo Vienzensis conservatam consule Leop. Franc. Guider S. P. Q. V. Cossilo, et Opera Ecclesia Administratorum lisqui, Perd. de Zaklheimb, Joseph Ferd. Schweidler in hanc formam sonitu reliquis Campanis corrispondentem Redigi violiti M DCCLXXII.

Unten fieht: Franc. Josep. Scheichel gos mich in Wien.

### LIX.

Aes hac Campana Nunquam denuntio vana, Bellum vel Festum Flammam vel Funus honestum

Nomine me fudit Conradus ab urbe Monaco, Anno Domini M.CCLXXIX.



Digitized by Google





